

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



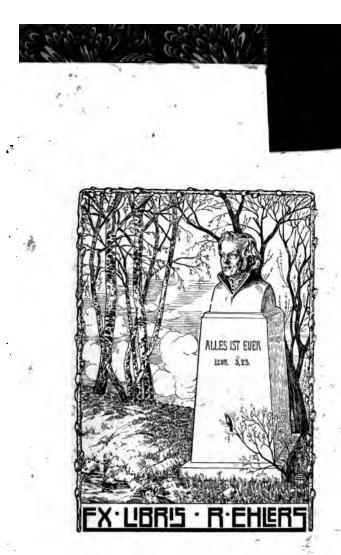

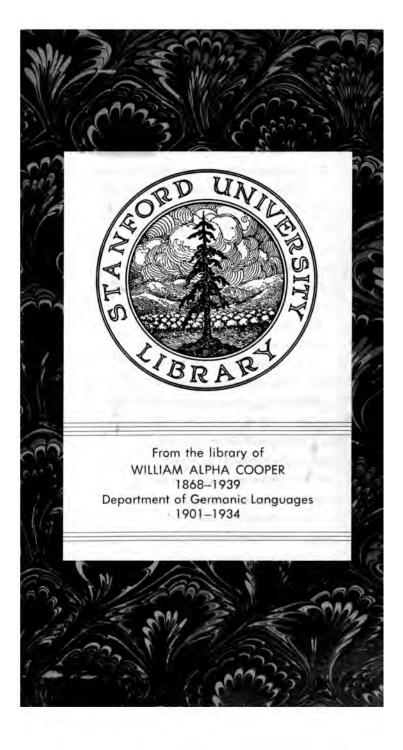

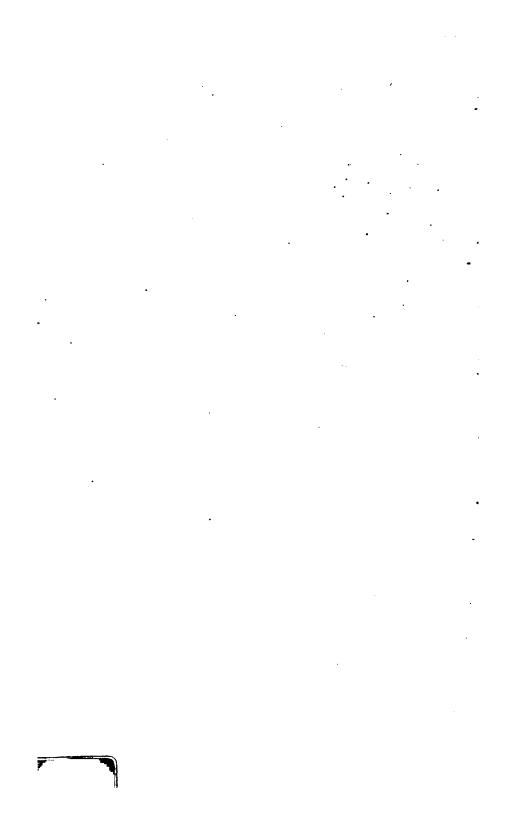

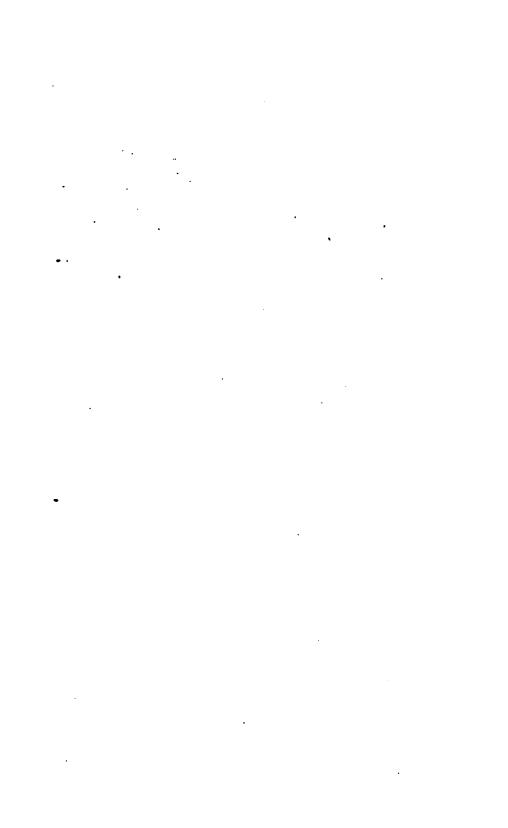



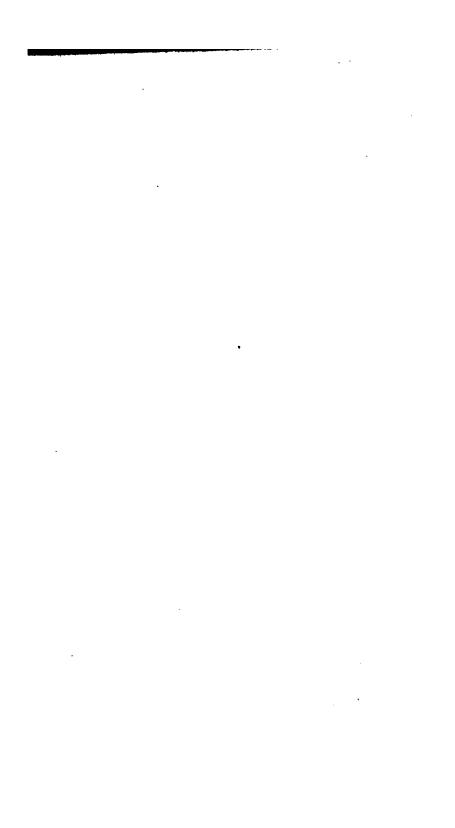

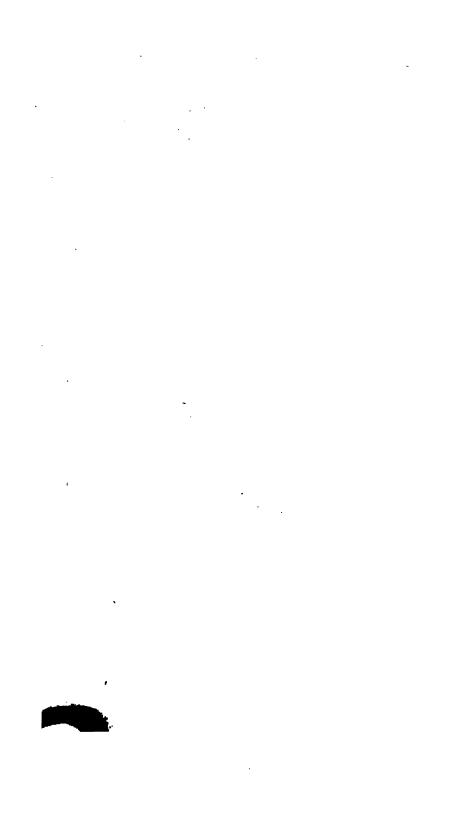

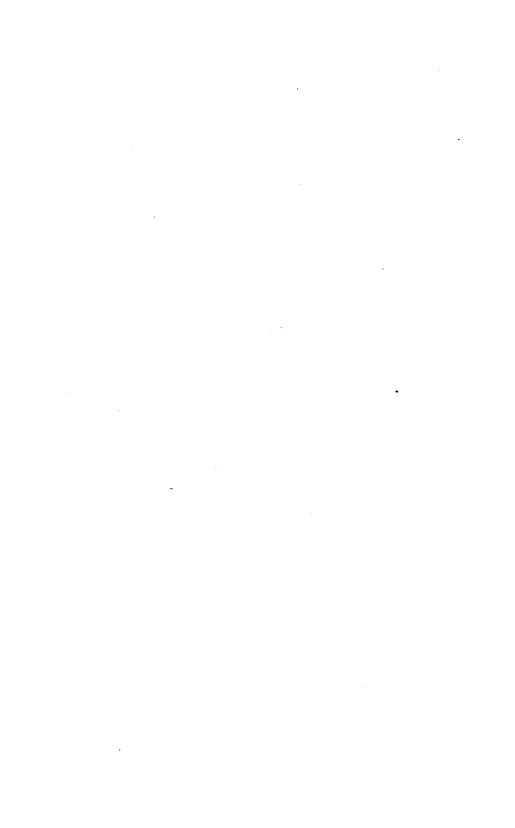

# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

III. Abtheilung 11. Band

Weimar Hermann Böhlaus Rachfolger 1900.

# Goethes Tagebücher

11. Band

1827 - 1828

Weimar Germann Böhlaus Rachfolger 1900. 832.62 J A bt. 3 V. 11 e. 2

# Inhalt.

| 1827 .   |   |  |  |   | • |      |   |  |   |  | Scite<br>1 |
|----------|---|--|--|---|---|------|---|--|---|--|------------|
| 1828 .   |   |  |  |   |   |      |   |  | • |  | 157        |
|          |   |  |  | - |   | <br> | - |  |   |  |            |
| Lesarten | t |  |  |   |   |      |   |  |   |  | 325        |

• 

# 1827.

# Jannar.

1. Die nächsten Geschäfte weiter geführt. aufgeschrieben. Acten geheftet, foliirt und bas Nöthige daben notirt. Mehrere Concepte an John diktirt. Besuch von den Arzten. Bernhard und Obrift von Lynder. Brofessor Staatsminifter von humboldt Abschied nehmend. Schreiben von Boifferee tam Mittag Fräulein Abele und Julie Rleefeld. Rach Tische Unterhaltung über Danzig. von humboldt Abschied nehmend. Berr Cangler von Müller. Sof= und Stadt-Ereianiffe. Abends Wolf framte feine Spielfachen aus für mich. und ein. 3ch las weiter in ber Blücherischen Biographie von Varnhagen. Starker Sturm in ber Racht. - Berrn Dr. Sulbig Boifferee die herrn von Cotta mitzutheilenden Bapiere, wegen Ausgabe ber Schillerichen Correspondenz enthaltend. Stuttgart.

5

10

15

2. Die Beuthische Senbung weiter ausgepackt. Den 5. Bogen Kunft und Alterthum an Riemer. Goethes Werte. III. Abih. 11. Bb.

Ihro Königliche Hoheit, die Frau Großherzogin. Derfelben die Terracottas vorgewiesen. Auch die englischen Kupfer derfelben. Zustand des Herrn von Zach und der Herzogin von Gotha in Genua; jämmerlich genug. Mittag für uns. Gegen Abend Herr Professor Riemer. Wir besprachen einiges zu Helena. Gingen die Revissionsbogen 3, 4, 5 durch. Nachher las ich in dem 4. Theil der Biographischen Denkmale von Varnhagen. Die dreh ältern deutschen Dichter.

— An beiderseitige Höchste Herrschaften Reujahrsgratulation.

3. Nebenstehendes: Berrn Frommann. Revi= fions Bogen 3 und 4 ingleichen neues Manufcript. Jena. Un Baumann, ben Gothaifchen Schreibkalender. Gin Praparat an das Jenaifche anatomische Museum. An Färber Quittungen. An Hofrath Meyer, die Barifer zwen Zeichnungen zu Fauft. — Die Revisions= bogen 3 und 4 an Frommann, ingleichen neues Manuscript. Einiges geordnet und vorbereitet. Befuch von Herrn Genaft, die Juwelen der Prin-Bek Marie mit ihm durchgesehen. Mittag Dr. Edermann. Vorher mit Fraulein Ulrike fbazieren gefahren. Ramen die Bücher von Frankfurt an. Ich las über den Ursprung Feeren, auch in den Oden und Balladen des Victor Hugo. Abends Hofrath Meyer. Beffers Leben von

Barnhagen zusammen gelesen. Ich fuhr in der französischen Lectüre fort.

4. Die Meherschen Rezenstonen abgeschrieben. Etwas für die serbischen Lieder gethan. Die Barrikaden, historische Scenen. Meldung der Glaßwaaren aus Bahern. Herr Minister von Humboldt auf seiner Durchreise sprachen eine Stunde
ein. Herr Geheime Rath Schweizer verschiedene
Geschäfte verhandlend. Mittag Herr Hofrath
Meher. Die Terracottas beschaut und besprochen.
Abends der Herr Erbgroßherzog. Dr. Eckermann.
Mit diesem die Redaction von Kunst und Alterthum verabredet. Unruhige Nacht.

5

- 5. Einzug heinrichs IV. in Baris. Geftern an= gekommen, heute betrachtet. Ingleichen Durch= 15 zeichnungen bedeutender Sandzeichnungen Ballenftedt. Rath Bogel. Gine neue Arzenen Seute Racht und früh viel in den verordnend. Oben Victor Hugos gelesen. Schmeller brachte die Vorträte von Herrn von humboldt und 20 Major Schmidt. Entwurf eines Schreibens an Mittag zu vieren. Baron Gerard. Abends Brofessor Riemer. Einige Concepte. Sobann die Zelterischen Briefe burchgegangen. Jah Las die Barritaden bis zu Ende, und fclug einige 25 darauf bezügliche Biographien nach.
  - 6. Die Poefien von Victor Hugo weiter gelesen und näher betrachtet. Concepte an Walter Scott

- 7. Fortgesetztes Vorarbeiten und Einleiten. Hofrath Mehern den Eintritt Heinrichs IV. nach Gerard vorgezeigt. Derselbe und Oberbaudirector Coubrah zu Mittag. Abends für mich. Das Studium der Mongolischen und Kömischen Kriege und Jagden fortgesetzt.
- 8. Die neue Spoche der französischen Dichtkunst näher bedacht. Concepte und Munda von Briefen. Bisher Eingegangenes eingeheftet und zurecht gelegt. Hofrath Bogel machte diese Tage her seinen Morgenbesuch. Herr Oberbaudirector Coudray, eine Zeichnung des Monumentes vorlegend. Briefe an Walter Scott und Baron Gerard von Riemer zurück. Letztere durch Peucer übersetzt. Dr. Eckermann, wegen eines Umstandes beh der Redaction anfragend. Die Biermannischen bunten Blätter von Chamounix angesehen. Mittag zu vieren. Studien und Lectüre der vorigen Tage fortgesetzt.
- 9. Nebenstehendes besorgt: Herrn Professor Marx nach Braunschweig Bücher. Un Doris Zelter,

5

10

15

acht Medaillen nach Berlin. Serrn Professor Belter nach Berlin. herrn 28. Gerhard nach Leipzig. — Hofrath Meyer wegen Instruction in beutschem Styl. Anderes mundirt und vorbereitet. Das Register der ausgegebenen Medaillen fortgefett und berichtigt. herr von Ziegefar über die gegenwärtige gefellige Stimmung fich äußernb. Mittag zu vieren. Das Vorsepende durchgedacht. Den Mann bon 50 Nahren wieder borgenommen. Abends Belters Briefe mit Brofeffor Riemer. Nachher fortgesetes Rückstudium des Globe. Gebichte des Victor Sugo und die eingeleitete Epoche, worin der junge Mann wirkt. Die eingepackten Medaillen überschreiben laffen. Die zunächft abzusendenden bestimmt.

10. Ramen die Tagebücher von Jena an auf bas Jahr 1826. Herr Geheime Hofrath Luden befuchte mich, welcher gegenwärtig bier in landschaftlichen Angelegenheiten fich aufhält. äfthetische Tabelle weiter geführt. Der Gebülfe 20 an der Beterinärschule fendete Zeichnungen nach der Natur von anatomisch= pathologischen Vorfallenheiten. Mehrere Munda auf die Jenaischen Angelegenheiten bezüglich. Wiener Bilbergallerie Umficht auf die nächften Expeditionen. 25 Die Jenaischen Tagebücher angefangen durchzu-Mittag Dr. Edermann. Beredung mit demselben, wegen Redaction der vermischten Schrif-

- ten. Schreiben von Hamburg wegen eines Prologi Fortgesetzte nähere Betrachtung der bisherige Blätter des Globe. — Herrn Dr. Welles dreh Medaillen auszutheilen.
- 11. Fortgefahren in mancherleh Arbeiten. De Engländer Dutnel und seine Frau. Serenissimus Höchstdemselben manches neuangekommene Kunfl werk vorgelegt. Mit Ottilien spazieren gefahrer Mittag für uns. Gegen Abend Oberbaudirecto Coudrah. Ferneres Besprechen wegen des Monumentes. Dr. Eckermann. Demselben die Terzinen vorgelegt. Auch die ersten Heste des roman tischen Jagostücks.
- 12. Gedanken zu bem Borfpiel für die Samburge Schmeller stellte das Porträt hir Bühne. Die Chamounixthal[Blätter] an Hofrath Meyer hoftanglift Roft, für die Medaille zu danken Demoiselle Seidler und Schmidt aleichfalls Nebenstehendes ausgefertigt: Berrn Beige nach Leipzig mit zwen Bronzemedaillen. Serr! Geheimen Oberfinangrath von Beut nach Berlin. Berrn Regierungsrath Di Meher nach Preußisch Minden. herrn Flo reng Friedrich Sigismund nach Stadtilm - herr Director Beucer. Mittheilend das Jour nal des Debats. Drey Medaillen an Hofrat Meyer, welcher wegen dem Unterricht der Prin zeffinnen zu fprechen tam. Mit Fraulein Ulrit

spazieren gefahren. Vorher ein Fremder Namens Beck mit einer Subscriptions- Anzeige abgewiesen. Mittags zu vieren. Einige französische und eng- lische Tagesblätter. Chateaubriands heftige Er- klärung gegen das Preßgesetz. Herr Canzler von Müller. Herr Hofrath Meher wegen der Angelegenheit von heute früh nochmals besprochen. Später Herr Prosessor Riemer. Zelterische Briefe durchgegangen. Anderes besprochen. Die gebundenen Berliner Zeitungen rückwärts gelesen.

5

- 13. Sechster Revisionsbogen und drey Aushängebogen von Jena. Demoiselle Facius für die Medaille zu danken. Sendung von Director Peucer, neuste Pariser Nachrichten. Spazieren gesahren mit Ottilien. Mittag Rath Bogel und Prosessor Riemer. Blieben bis gegen Abend. Ich las im Globe rückwärts und fand besonders schöne Bemerkungen über Besörderung des Ackerbaues in den verschiedensten Gegenden Frankreichs. Besondere schöne Beobachtungen über die nothewendige Folge und Succession gewisser Pflanzen in demselbigen Boden.
- 14. Die erste Edition Hamlets. Anderes zu Kunst und Alterthum. Herzog Bernhard und Gemahlin. Herr Canzler von Müller. Mittag für uns. Abends Conzert. Das Quartett von Felix Mendelssohn, gespielt vom jungen Eberwein. Einige Lieder gesungen von Frau Eberwein. Eckermann

- feine [Redaction] von Kunft und Alterthum vorlegend.
- 15. An Schuchardt biktirt bezüglich auf französische und Welt=Literatur. John schrieb kleine Gedichte ab. Ich betrachtete eine Sendung serbischer Lite= 5 ratur näher die von Gerhard in Leipzig ein= gegangen war. Oberbaudirector Coudrah und Hofrath Meher. Abends Dr. Eckermann. Wir gingen das redigirte Kunst und Alterthum durch. Er las den mittlern Theil der romantischen 10 Jagd.
- 16. Briefconcepte an Schuchardt. Die Frau Groß=
  herzogin, derfelben die Amazone und Heinrichs IV.
  Einzug gewiesen. Auch die letzten Hefte der
  Contemporains. Schmeller zeichnete die Gestalt 15
  des Porträts. Einiges zu den Zahmen Aenien
  mundirt. Mittag für uns. Nach Tische Gespräch
  mit meinem Sohn wegen zufünstiger Dinge.
  Abends Professor Riemer, mit demselben ver=
  schiedenes wegen Kunst und Alterthum conserirt w
  wie auch über den Abschluß von Helena.
  Herrn Director des Theaters Schmidt
  nach Hamburg.
  - 17. Einige Gedichte naturphilosophischen Inhalts zur 6. Abtheilung der Zahmen Xenien. Neben= 25 stehendes expedirt: Herrn Professor Jüngken nach Berlin. Herrn R. E. Schubarth nach Hirschberg in Schlesien. Herrn Joseph Nat=

terer, Custos am R. A. Hof-Naturalien-Cabinet in Wien. Herrn Hofrath Boigt nach Jena. Herrn Professor Göttling dahin. Herrn Frommann d. J. dahin Manuscript zu Kunst und Alterthum. — Um halb 1 Uhr mit Ottilien spazieren gefahren. Zu Mittag Herr Canzler von Müller und Dr. Edermann. Das Kupfer von Heinrich IV. vorgewiesen. Abends für mich. Oberbaudirector Coudrah. Den 20. Band der Annales du Museum, Salon 1810 mitbringend und commentirend. Später las ich darin weiter.

5

- 18. Früh aufgestanden. Nebenftebendes expedirt: Berrn Cangler v. Müller. Berrn Gebeimen Landesdirections=Rath von Conta. - Angelegenheit der Schillerschen Correspondenz 15 in Bezug auf Großherzogliche Regierung. Brief an Boifferee concipirt und eine Sendung vorbereitet. Überlegung mas und wie in Absicht auf die ferbische Literatur zunächst vorzunehmen fen. Anderes Gintretende disponirt und über-20 Die jungen Herrschaften um 12 Uhr. bacht. Mittag für uns. Abends Dr. Edermann. Giniges über die Redaction und was daran hängt. Auch die Jagdnovelle zu Ende gelesen.
- 25 19. Schuchardt schrieb den Bericht wegen des anatomischen Cabinets. Ich bereitete die Niederlegung der Schillerischen Correspondenz beh Großherzoglicher Regierung vor. Herr Präsident von

Mot. Mittag Frau Gräfin Hentel. Gräfin Julie von Egloffstein. Die alten Kunsttwerke von Millingen sowohl gemalte Vasen als plastische Werte. Abends Herr Hofrath Meher. Das Leben des Herrn von Canit durch Varnhagen s von Ense. — Herrn Dr. Sulpiz Boisserée, einen Abschnitt Helena.

- 20. Den Bericht wegen der Anatomie nochmals durch=
  gegangen. Die Schillerschen Briefe gesiegelt und
  John zum Einnähen gegeben. Die Revision 10
  des 7. Bogens angekommen. Mit Ottilien spa=
  zieren gesahren. Mittag Rath Bogel. Solgers
  Schriften weiter gelesen und die Verhältnisse
  durchgedacht.
- 21. Das Einpacken der Schillerischen Briefe nicht 15
  weniger der dazu gehörigen Expeditionen weiter
  besorgt. Spazieren gefahren allein. Brief von
  Boifferée. Brief von Lille. Gräfin Egloffstein,
  die gute Aufnahme des Porträts der Frau
  Großherzogin von Serenissimo referirend. Ich 20
  hatte früher einiges zu Kunst und Alterthum
  bezüglich auf den französischen Tasso diktirt.
  Poésies de Madame Amable Tastu, von Franksfurt. Mit den Frauenzimmern zu Tisch. August
  beh Hose. Geschichte der Tanzprobe zu der Prinzeß 25
  Geburtstag. Abends an John Briesconcept dikstirt. Von Adelen erhalten ein Gutachten über
  Steffens Novellen.

- 22. Alles sowohl Geschäft als Literatur vorwärts gerückt mit Dictiren und Nachdenken. Solgers Correspondenz läßt in einen bedeutenden aber trüben Kreis hineinsehen. Mit Walther spazieren gesahren. Mittag zu vieren. Poésies par Madame Tastu. Abends Oberbaudirector Coubray. Mit ihm den 10. Theil der Annales du Museum durchgesehen. Zeichnungen besonders Gerards enthaltend.
- 10 23. Einiges an Schuchardt biktirt und umbiktirt, Strecksußens Zuschrift und Mittheilung beantwortet. Ingleichen Göttlings Anfrage wegen des Sömmeringschen Werks über das Auge. John hatte den Bericht wegen des anatomischen Theaters

  mundirt. Mittag zu vieren. Sodann Hofrath Meher; die Berliner kleinen Statuen ansehend und darüber conversirend. Prof. Riemer hatte sich entschuldigt. Ich blieb für mich. Die Essais Poétiques der Demoiselle Gah und anderes Neufranzösische durchlesend. Auch zu Solgers Briefwechsel zurückkehrend.
- 24. Nebenstehendes: Herrn Professor Göttling, wegen des Sömmeringschen Werkes über das Auge. Herrn Frommann d. J. mit dem 7. Revisions Bogen und einen Ballen Anzeigen. Herrn Dr. Körner seine Quittung zurück. Herrn Asselssor von Schiller nach Köln, die Documente wegen der väterlichen Corre-

fbondena. Bericht auf die Staatskanzlen wegen des Jenaischen anatomischen Cabinets. -Außerdem anderes vorbereitet. Dr. Weller fragte Beredung mit demfelben, wegen der Jenger Portraits. Atten supplirt und alles Vor= und s Nebenstehende berichtigt und expedirt. Mittaa Nachher mit demfelben einige Dr. Eckermann. verständige Worte über die Novelle. Meines Sohns lebhafte aber wohl empfundene Worte über die Borguge der neuften Berliner Sendung. 10 Abends Professor Riemer; vorlegend die Cantate au des Erbarokherzogs Geburtstag. Nachher Ich fuhr Wolf feine Spielsachen aufstellend. fort die frangösische Literatur des 19. Jahrhunderts durchzudenken.

- 25. Mehrere Concepte weiter geführt und mundirt. Bortrag an Serenissimum. Brief an Streckfuß. Berordnung wegen der Jenaischen Tagebücher. Helena eingepackt. Mit den Kindern im Schlitten nach Belvedere gefahren. Mittag für uns. Die 20 Abenteuer der geftrigen Schlittenfahrt durchge-Abends Dr. Edermann. iprochen. Sehr för= bernde Gespräche über die Rovelle und fonft. Hofrath Soret, über frangofische neue Literatur.
- 26. Nebenstehendes, zugleich auch manches geordnet, 25 geheftet mundirt und vorbereitet: Berrn v. Cotta. Manuscript der Helena, nach Stuttgart. — Mein Sohn hatte einen neuen Schlitten gekauft. Maler

Gerhard von Berlin, das Miniaturbild der Prinzeß Marie vorzeigend. Mittag zu drehen. Schlittenfahrt nach Berka. Abends Werke der Frau von Staël und Chansons de Béranger.

- 5 27. Nebenstehendes abgeschloffen: Serrn mann b. 3., bas Berliner Italianische. Berrn v. Cotta, Regime des Bisherigen. Andeutung bes Rünftigen. Beren Professor Stredfuß, über Mangoni, Berlin. Berrn Sofrath Boigt, wegen des Amicischen Mikroftops, Jena. 10 Dr. Sulpig Boifferee, die Rachricht unseres Waisen=Instituts nach Günthers Abgang, Stutt= gart. Herrn Professor Göttling, die Zahmen Xenien. — Schmeller, wegen seiner Reife nach Jena und dem Aufenthalt dafelbft. Der junge 15 Schütz seine Vortefeuille abholend. Mechanikus Bohne, wegen Ginpacken des Amicischen Mikroitobs. Mit den Kindern Schlitten gefahren gegen Belvedere. Mittags Oberbaudirektor Coudran und Rath Bogel. Die Betersburger 20 Preisaufgabe überdacht. Niebuhrs Römische Ge= schichte, neue Ausgabe.
  - 28. Mit Schuchardt verschiedenes vorgearbeitet. Schreiben des Bürgermeisters Lößl, von Falkenau. Empsohlenes Schreiben von Prag. John diktirt den Eingang zu einem chromatischen Aufsah. Schlitten gefahren mit Oberbaudirector Coudrah. Gespeist zu vieren. Niebuhrs Römische

- Geschichte. Oberbaubirector Coudrag. Canzler von Müller, wegen des Monuments sprechend, von welchem jener eine Zeichnung gebracht hatte.
- 29. Den phyfikalischen Aufsatz fortgesetzt mit Schu= chardt. Einige Zeichnungsmappen u. s. w. von 5 Berlin mitgebracht durch Herrn von Müffling. Briese und sonstiges vorbereitet. Mit Hofrath Meher spazieren gesahren im Schlitten. Mittag für uns. Das Porträt von Hosmarschall Bielke betrachtet. Erwünschter Brief von Zeltern für 10 mich. Niebuhrs Kömische Geschichte zweh Drittel durchgelesen.
- 30. Glückwünschungsschreiben an Serenissimam. Die Berliner Juweliere, ihre Waare vorzeigend. Herr Hofrath Meher die Pompejischen Nachdil= 15 dungen mitbetrachtend und sich daran erfreuend. Mittag blieb derselbe. Wir besprachen diese Ansgelegenheiten durch, so wie anderes auf Berliner Künstler Bezügliche. Nach Tische Fräulein Abele Schopenhauer. Manches besprochen auf Kunst wund Leben bezüglich. Abends Prosessor Riemer. Den ersten Abdruck seines Gedichts vorlegend. An Fräulein Leopoldine v. Geußdorf nach Prag. An Herrn Alfred Nicolovius nach Berlin.
- 31. Die Kiste von Nürnberg in dem vordern Zimmer ausgepackt. Große Schlittenfahrt. Dr. Eckermann. Nachher mit demselben manches besprochen.

über den Charakter des chinefischen Gedichts. Abends für mich. Niebuhrs Römische Geschichte. Wolf stellte seine verschiedenen Spielsachen auf und betrug sich gar artig.

# Februar.

- 1. Unmelbung des Großherzogs und ber Pringen. Einiges über Manzoni gedacht. Sodann über Farbenlehre, ben Gelegenheit der Betersburger Breisfragen auch Friesens Absurditäten näher betrachtet. Der Großherzog und die Bringen. Die beiden jungeren blieben furgere Zeit. 10 Großherzog und der Kronpring, Rönigliche Sobeit bis gegen 2 Uhr. Mittag herr hofrath Meyer. Mit demfelben die Bilder von Bortici, ingleichen die neuen von Boifferee durchgesehen und bebacht. Abends Oberbaudirector Coudray. Den 15 18. Theil der Unnalen des Mufeums vorlegend. Dr. Edermann. Mit demfelben die erfte Abtheilung der Farbenlehre durchgelefen. Das angenehme Spielzeug der Kinder, die Dauer des Erblickten im Auge scherzhaft barftellend. 20
  - 2. Die schöne Sendung Mineralien von Lößl noch=
    mals durchgesehen. Nebenstehendes: Herrn Ban=
    quier Elkan allhier. Herrn Auctiona=
    tor Schmidmer nach Nürnberg. Dem Buch=
    binder Bauer einiges aufgetragen. In allem
    Vorliegenden fortgefahren. Im Schlitten mit

Ottilien beh starkem Stöberwetter nach Belvedere. Mittag für uns. Studium des chinesischen Gebichts. Abends Dr. Eckermann. Ein Kapitel Farbenlehre. Über die junge Künstlerin von Prag. Menschlich ästhetische Einwirkung.

- 3. Chinese Courtship. Nebenstehendes: Herrn Pros fessor Göttling nach Jena. Durch Schmeller. — Auf Manzoni Bezügliches für Frommann. Altere Expeditionen hervorgesucht. Mit Fräulein Schopenhauer und den Kindern Schlitten gesahren. 10 Mittag der Rath Logel und Fräulein Schopenshauer. Abends für mich, mit der Chinesischen Werbung fortgesahren.
- 4. Früh mit Schuchardt. Nach angekommenem gnäsbigsten Rescript, die Concepte für Jena besorgt. 15 Schmeller wegen seiner durch den Erbgroßherzog verhinderten Abreise nach Jena. Ihro Königsliche Hoheit der Eroßherzog mit Herrn von Müffsling. Nachher der Kronprinz und Erbgroßherzog Königliche Hoheit. Mittag Prosessor Weichard 20 und Oberbaudirector Coudrah. Letzterem gegen Abend die Herkulanischen Gemälde und Zeichsnungen gewiesen. Nachts Chinesisches.
- 5. Mit Schuchardt die gestrigen Concepte vollendet. Sodann einige Brief-Concepte. Mit John 25 hinefische Dichterinnen. Demoiselle Facius brachte ein Frauenzimmer-Profil. Mittag zu drehen. Nach Tische mit meinem Sohn über die Jenaischen

Angelegenheiten. Nach Tische mit Hofrath Meyer. Sprachen wir die Angelegenheit der Pompejanischen Gemälde durch. Rachts Fortsetzung der Betrachtung über chinesische Literatur.

- 5 6. Abschrift der chinesischen Dichterinnen. Rebenstehendes: Herrn Professor Zelter, Berlin. Herrn Geheimen Rath Sömmering nach Frankfurt a. M., ein Mikroscop betygehend. Ihro Königliche Hoheit die Frau Großherzogin. Die Pompejanischen Zeichnungen vorgewiesen. Throler Mineralienhändler. Einiges ausgesucht. Aussatz über Manzoni für Frommanns. Mitzag zu drehen. Ottilie suhr nach Tische Schlitten. Ich beschäftigte mich mit dem nothwendigsten Borliegenden. Abends Professor Riemer, einiges zu Kunst und Alterthum durchgegangen.
- 7. Nebenftchendes: Un Professor Dr. Suschte, Berordnung wegen des anatomischen Museums. mit 3 Beylagen. Un Geheimen hofrath Ruchs, Belobung wegen feiner Geschäftsfüh-10 rung und fonft. Un Farber, einen Abler jum ikelettiren. Autorifirte Quittungen, Ginschluß bes Vorstehenden und Aufträge. — Die Tyroler legten noch einige Steine bor. Bu Runft und Alterthum ward verschiedenes redigirt. Auch 25 Briefe mundirt ju nachfter Abfendung. Herr Sofmaricall von Bielte für die überfendete Medaille dankend. Mittag Dr. Edermann. Man= Boethes Berte. III. Mbth. 11. 8b.

cherley auf Leben und Theater Bezügliches. Mineralien von den Tyrolern noch weiter an= geschaut. Abends verschiedenes auf einheimische und fremde Literatur Bezügliches. War der Morbetto des Marc Antons von Mannheim an= s gekommen. Ingleichen ein Porträt von Walter Scott.

- 8. Nebenftehendes abgeschlossen und fortgesendet: herrn Rath Grüner nach Eger mit 6 Bronge-Medaillen. — Berschiedenes für Runft und 10 Alterthum. Den zwehten Theil der Wanderjahre wieder vorgenommen. Die jungen Berrichaften; war von den neuften Familien = Vorkommenhei= ten die Rede. Mittag zu dreben. Saalidiük, Von der Form der Sebräischen Poefie. 3ch be= 15 ichäftigte mich mit näherer Betrachtung ber für Runft und Alterthum beftimmten Manuscripte. Überlegte sonft manches Bevorftehende. Abends Dr. Edermann. Mit demfelben die Farbenlehre ben erften Abschnitt geendigt. Auch die äfthetisch 20 fritische Tabelle. Mittheilungen von herrn von Conta.
- 9. Manuscripte für Kunft und Alterthum ins Reine. Einige Ordnung in der Umgebung gemacht. Schmeller zeigte das Porträt Ihro Königlicher 25 Hoheit des Herrn Erbgroßherzogs. Mittags zu drehen. Abends Professor Riemer. Einiges zu Kunst und Alterthum auch nachträglich zu Helena.

- Herrn Hofrath Meyer, mit Anfrage wegen zu überfendender Kunftblätter.
- 10. Nebenstehendes: Herrn Dr. Weller, den Erlaß an Göttling wegen Schmellers. Herrn From=
  5 mann ferneres Manuscript zu Kunft und Alter=
  thum. Einiges über Manzoni. Anderes vor=
  bereitet. Brief von Augsburg. Erinnerung an
  das Jenaer Manuscript in Berlin. Abermalige
  große Schlittenfahrt nach Belvedere. Mittag
  Rath Bogel und Professor Riemer. Gegen Abend
  Herr Canzler von Müller. Später Vorarbeiten
  für Morgen.
- 11. Mit Schuchardt einige Concepte revidirt und umbittirt. Die Berfuche mit der Glastugel fortgesett. Einige Mineralien etiquettirt. Stamm= 15 Mittag für uns. buch an Hiller. Manches revidirt, corrigirt und vorbereitet. Ram bas Privilegium von heffen homburg an durch Bermittelung herrn bon Gernings. Abends Dr. Edermann. Capitel ber phyfifchen Farben burch= 20 Ihm die dinefischen Gedichte vor= gegangen. Einige Rummern des Globe nachge= aetragen. holt. - Berrn Schmidmer, eine Medaille nach Rürnberg. Berrn Rath Sage, die Boiffereefche Rechnung. 25
  - 12. Nebenstehendes beseitigt: Herrn von Gerning, mit einer Medaille, nach Frankfurt a. M. Herrn von Leonhard, besgleichen nach Heidelberg.

Berrn Wilhelm Reichel nach Augsburg. Ram ein Brief von Schubarth. Auch die bezauberte Rose von Gehe. Frau von Schwendler mit Töchtern und Schwiegersohn, Herrn von Uslar. Auch Dr. Schnauß mit Gruß von May- 3 land. Mittag zu drey. Ottilie war nach Berka Berschiedenes revidirt und corrigirt, aefahren. in Rudficht auf die nachfte Zeit. Abends Berr Hofrath Soret. Angenehm belehrende Unterhal= tung. Er entbeckte Apatiten zwischen ber Abular 10 eines Canagesteins aus dem Zillerthal. vorgewiesene Exemplare wurden besprochen. An= deres heitere wissenschaftlich verhandelt. die letten Nummern des Globe, und der AUgemeinen Zeitung. 15

13. Nebenstehendes: An Herrn Geh. R. v. Leonshard nach Heidelberg. An Herrn Professor Zelter nach Berlin, 3 Stück Fasanen. Herrn Wünzdirector Loos nach Berlin. — Abschrift des letten Privilegiums durch Schuchardt. Die Pompejanischen farbigen Bilber an Hofrath Meyer. Einiges zur Novelle an John. Herr und Frau Graf Marschall und Fräulein Mellish. Sodann die Engländer Knox und Richardson. Mittag zu vieren. Gegen Abend Schreiben von 25 Herrn Alexander von Humboldt, durch Herrn Grafen Lottum. Prof. Riemer. Einiges zu Kunst und Alterthum, auch sonst Concepte durchs

- gegangen. Hermes 28. Band 1. Heft Beurtheilung bes von Müfflingischen Werks von 1813 und 14.
- 14. Kamen die Zahmen Xenien von Professor Göttling. Besorgte ich Nebenstehendes: Herrn Frommann d. J. nach Jena. Einige Concepte in
  Oberaufsichtssachen, auch Privata. Herr Graf
  Lottum, Alexander von Humboldts Werk über
  Cuba bringend. Mittag Dr. Edermann. Ich
  las in dem Cuba des Herrn von Humboldt mit
  Behhülse der geographischen Karten. Abends Hofrath Meher, wo wir die Kunstgeschichte durchsprachen, von Alexander dem Großen bis auf
  August, und andere kleine Geschäfte beredeten.

5

10

15. Rebenftebendes: Herrn General Leftoca nach Frau Bergogin von Cumberland Berlin. 15 Rönigliche Hoheit bahin. — Die Göttlingsche Revision der Zahmen Xenien durchgesehen und benutt. Schreiben an Boifferee diktirt. Infel Cuba von Alexander von Humboldt. Die jungen Berrichaften. Mittag zu vieren. Gab ich mehrere 20 selbstgeschriebene Blätter an die Frauenzimmer. Oberbaudirector Coudran den 14. Band der Annales du Museum bringend. Dr. Edermann mit demfelben bie Färbung ben Gelegenheit ber Refraction durchgegangen. Roch einiges zu den 25 Bahmen Kenien aufgefucht und eingeschaltet. Sereniffimus fendeten eine botanische Mertwürdiakeit.

- 16. Nebenstehendes: Serrn v. Cotta, die Rahmen Kenien zum Abschluß des 4. Bandes. — Bromemoria an Serenissimum, wegen ber Bflangenericheinung; aus der ruckfcreitenden Metamorphofe au erklären. Bromemoria in der Schrönschen s Schreiben an Sulpig Boifferee. Angelegenheit. Sämmtliches concipirt und mundirt. Der Glafer, welcher farbige Gläser brachte. Rleinere Tafeln bestellt. Die Glastugel ins Zimmer gebracht. Dr. Weller, wegen der Schmellerischen Angelegen= 10 beit nachfragend. Denfelben zu Tische geladen. Mittag au fünfen. Abends Dr. Edermann. Auf Farbenlehre, allgemeine Methode und fonft Bezügliches.
- 17. Manches beseitigt. Die neue Lieferung meiner Auß= 11 gabe nochmals durchgesehen und theilweise ein= gepackt. Herr von Müffling, mehrere Angelegen= heiten durchgesprochen und abgeschlossen. Mittag Hofrath Bogel und Prosessor Riemer. Ich fuhr fort das Humboldtische Werk über Cuba zu lesen. 12 Besonders dessen Aufsatz über den Durchstich des mittelamerikanischen Isthmus. Abends war alles in die Vorstellung der bezauberten Rose gegangen. Herrn Dr. Huschke nach Jena.
- 18. Die Ternitischen Durchzeichnungen an Hofrath se Meher mit Billet. Fernere Correctur der zwehten Sendung. John ordnete die naturhiftorische Correspondenz von 1825 und 26. Ich bereitete einiges

für Edermann, die prismatischen Versuche betreffend. Derselbe speiste Mittag ben uns. Ich zeigte ihm vorher die prismatischen subjectiven Versuche. Nach Tische, die Pompejanischen Gemälde besehen und besprochen. Ich las Alexander von Humboldts Gutachten über den amerikanischen Isthmischen Canal. — Schreiben an Professor Zelter, Anfrage wegen Ternite. Herrn Frommann nach Jena mit der Revision des 8. Bogens.

5

- 19. Revidirte den 6. Band meiner Werke, befonders "Was wir bringen" und die Prologen. Auch das über die Windblüthe der Strelitzia stolonisera. Cos mit Protest zurückgeschickt. Der wackere Künstler Leonhard Posch, von unserm guten Loos empsohlen. Mittag zu vieren. Sodann die Novelle vorgenommen. Abends für mich. Die Absendung der nächsten Sammlung durchgebacht.
- 20. Den 11. Band vorgenommen und absolvirt. Ihro Königliche Hoheit die Frau Großherzogin bis halb Eins. Borgewiesen die neuen Lithographien des Hudsonslusses und das Chamounix von Biermann. Mittag zu vieren. Nachher die serneren Betrachtungen der wassergefüllten Glasfugel. Die Stelle des Antonius de Dominis nebst der dazugehörigen Tafel wieder aufgenommen. Abends Prosessor Riemer Zelters Briefe. Ge-

- fährliche Wassersahrt bessen von Rügen nach Swinemunde.
- 21. Revision des 12. Bandes meiner Werke vorsgenommen. Nebenstehendes: Herrn Bergrath Lenz die Correspondenz zurück, ingleichen einige seinzelne Briefe. Herrn Frommann, Berliner Anzeigen. Herren Gebrüder Will nach Schweinfurt. Im Schlitten mit Ottilien gefahren. Mittag Dr. Eckermann. Abends allein. von Humboldts Cuba. Columbien. Durchstich 10 des Isthmus.
- 22. Die jungen Herrschaften. Über Hehrath durch Procuration. Mein Sohn war nach Jena wegen Übergabe des anatomischen Cabinets an Dr. Huschte. Regisseur Wagener und Demoiselle 15 Sutorius. Mittag mit Ulriken allein. Mancher= Lep Vorkommendes. Charaktere und Verhältnisse. Canaler von Müller. Bublica und Brivata. Coudray, Oberbaudirector Dr. Edermann. Bende fehr aufrieden mit der Erscheinung der 20 Mit Erfterem Museum Demoiselle Sutorius. Français Band XIII. Mit Letterem nachher wenig Chromatisches. War die Sendung von Dr. Marx aus Braunschweig angekommen.
- 23. Ordnung gemacht und mannigfaltige Überficht. 25 Glaskugel aufgeftellt auf Fris bezüglich. Genaue Beobachtungen. Auf die Pappe eine Hohlkugel aufgezeichnet. Professor Wolf. Literarisches

Tagsgespräch. Mittag zu drehen. Mein Sohn erzählte von seiner Expedition und den daben vorgefallenen Heiterkeiten. Lange von Darmstadt; poetische Einheit der Niade. Prosessor Riemer einige Concepte durchgegangen. Das Jahr 1821 der Zelterischen Correspondenz angefangen. Las später die Mährchen von Grimm.

- 24. An der Novelle retouchirt und die Abschrift heften lassen. Der junge Schütz aus Bückeburg, ein merkwürdig Probestück seines Kupferstechens vorlegend.
  Mittag Vogel und Riemer. Ich setzt die Studien wegen des Regenbogens sort. Beschäftigte mich mit der Novelle. An Färber, wegen der chromatischen Vorrichtungen. An Schrön, wegen übersendung eines Ramsden für Serenissimum.
- 25. Abschluß der Novelle, um folche Prof. Riemer zu senden. Um 11 Uhr die Prinzessinnen und Umgebung. Nachher der Modelleur Posch. Sodann Serenissimus die Arbeit inspicirend. Wittag Dr. Eckermann. Bereitete einiges Abzuschickende. Las in der Farbenlehre. Wolf spielte mit seinen Häusern und Figuren.
- 26. Einiges zur Absendung vorbereitet und gefördert. Baron von Hehgendorf Abschied nehmend. Demoi= jelle Facius wegen einiger Anfragen Serenissimi. Mechanikus Bohne, wegen dem Gestell zur Glaskugel. Mittag zu vieren. Contestationen über Sehnsucht, Liebe und Wirkung in und aus der

Ferne, und bergleichen. Abends Hofrath Meyer. Den Prachtzug des Ptolomäus Philometer aus dem Athenäus vorlesend. Herr Soret einige Bersteinerungen vom Mont Saleve bringend noch von Herrn de Lucs Zeiten her. Die Exemplare s des Diopside aus dem Zillerthal durchgesehen. Anderes mineralogisches Gespräch. Sie suhren bald an Hos. Catalog mit Preisen von der letzten Auction einer Sammlung Albrecht Dürers. Shakspears Taming of the Shrew bey Gelegenheit was deutsche Theater, gestern hier aufgesührt.

- 27. Berichiebenes zu Runft und Alterthum an Schu-Aufgeräumt mit John, auf die verchardt. ichiedenen begangenen Fefte bezüglich. Berr Boich, 15 einiges an meinem Profile nachholend. Sonftiges expedirt. Mittag zu vieren. Nach Tische Gespräch mit meinem Sohn über die neuften Schatull-Ereigniffe. Abends Professor Riemer über die Novelle gesprochen, und über die Eigenschaften w dieser Dichtart überhaupt. Zelters Correspondenz 1821. - herrn Dr. Ernft Schubert nach Altenburg ein Theaterftud jurud. Berrn Alfred Nicolovius nach Berlin verschiedene Drudfachen. 25
- 28. Kam von Jena der Ramsden. Ingleichen mehrere Stücke des chromatischen Apparats; auch der Revisionsbogen zehn. Giniges zu den Wander=



jahren. Nebenstehendes: Herrn Frommann, der revidirte Bogen 9. Herrn Geheimen Rath von Gerning, die Schreiben nach Homburg übersendet. — Mittag zu vieren. Gegen Abend Hofrath Meher. Sodann Oberbaudirector Coubrah. Besahen Annales du Museum 9. Band.

## März.

1. Borbereitung zu Briefen und sonftiges. Demoiselle Seidler, die Wolzogenschen Kinder vorzeigend. Die jungen Herrschaften um 12. Blieben bis halb zweh. Mittag Dr. Eckermann. Seine Fortschritte in der Farbenlehre. Sendung von Graf Sternberg und Zauper, beides durchgesehen.

- 2. Einiges mundirt zu den Miscellaneen. Einiges expedirt, in Oberaufsichtsgeschäften. Schema der Wanderjahre mehr ausgeführt und neu numerirt. Um 12 Uhr spazieren gefahren. Mittag zu vieren. Die Prager Monatsschrift durchgesehen und mich über deren gute Anlage gefreut. Professor Riemer, Zelterische Briefe mit ihm durchgegangen. Ingleichen ihm die hübschen Sonette der Prager Zeitschrift mitgetheilt.
- 3. Nebenstehendes: Herrn Frommann, den Revisionsbogen 10 von Kunst und Alterthum. An Färber, das Verzeichniß des chromatischen Upparats zurück. Herrn Professor Zelter nach Berlin. Hofgärtner Baumann, wegen

ļ

einigen Atazienstämmchen. Berrn Dr. Schrön, Berrn Brofessor Göttling nach Concept. besgl. in Berordnungen. — War ein Transport bes dromatischen Apparats angekommen. Un ben Wanderjahren mehrere Ausführung Des 1 Schemas. Ingleichen einiges im Innern arrangirt. Ginleitung für den frangofifden Sergeanten. Betrachtungen fortgesett über die bohmische Monatsschrift. Mittags spazieren gefahren mit Ottilien und Riemer. Eingekehrt im untern 10 Garten. Bu Saufe befah Riemer die Bompeiischen Gemälde. Derfelbe mit Rath Bogel ju Tifche. Der Abdruck der englischen Übersetzung des Taffo war angekommen. Ich betrachtete dieselbige näher. Machte einige Bemerkungen dazu. Abends Sof- u rath Meyer, über das was zunächst auszufertigen ware. In der englischen Übersetzung und deren Beurtheilung fortgefahren.

4. Mit Schuchardt einiges für Kunst und Alterthum ins Reine gebracht. Mit John einiges m
zu den Wanderjahren. Karten ausgesertigt zu
Einladung Geheimen Rath Schweißers und General Superintendenten Höhrs. Ingleichen für
Frau von Groß auf die Bibliothek. Nachricht
von Boissere, der Abschluß mit dem König w
von Bahern seh von Ihro Majestät unterzeichnet.
Spazieren gesahren mit Fräulein Ulriken. Mittag
zu drehen. Ottilie an Hos. Beschäftigung mit

ber englischen Übersetzung bes Tasso. Herr Cangler von Müller, Serenissimi Rescript an die Polizeh= Commission wegen des Grabmals. Oberbau= direktor Coudrah Parisiensia.

- 5. Bericht wegen Schrön mundirt. Interessante Sendung bon Dorow. Um Mann bon funfgig Jahren redigirt und mundirt. Demoiselle Facius, von der ihr zugedachten Berliner Reife fprechend und sich deshalb berathend. Mittag Herr Ge= 10 heime Rath Schweißer, und General Superintenbent Röhr. Zeigte das Werk von Dorow über Neuwiedische Alterthumer vor. Beschäftigte mich mit der Übersetzung von Taffo. Suchte manches au beseitigen und voraubereiten. Las das Heft: Die schönen Runfte zu Berlin im Jahre 1826 15 von Seidel. Zugleich Ternites Brief und anderes auf Runft und Alterthum Bezügliches.
  - 6. Secretär Kräuter, die neuen meteorologischen Tabellen ausgefüllt bringend. Einiges am Taffo bedacht. Unfang des Mannes von funfzig Jahren an John. Ihro Königliche Hoheit die Frau Großherzogin. Dorows römisches Castrum ben Neuwied wurde vorgezeigt. Auch die Chronik der Weimarischen Schlittenfahrten seit mehreren Jahren. Mittag für uns. Fortgesetzte Betrachtung über die Bearbeitung des Tasso. Herr Canzler von Müller, verschiedene Briefe mittheilend, auch über andere innere und äußere

30

- Berhältniffe sprechend. Abends Profeffor Riemer. Zelters Briefe durchgegangen.
- 7. Un dem Mann von funfzig Jahren fortgefahren. Concept redigirt. Mundum besorgt. Geheimer Referendar Helbig, wegen eines Sextanten der von Gisenberg tam. Frau von Dankelmann und Mad. . . . . eine Schweizerin, von Beter3burg kommend, mit England in Connexion ftehend, mit humanen Anstalten vertraut. Sie Katte hier die Gefängniffe befucht und lobte die Ginrichtung. Mittag Dr. Eckermann. **Es** ward ihm die Übersetzung des Taffo vorgelegt. Abend Hofrath Meyer. Die Geschichte der Betrurier von Riebuhr. - Berrn Affeffor bon Schiller nach Cöln.
- 8. Über Manzonis Charafter und Werke zu diktiren angefangen. Die jungen Herrschaften. Blieben lange. Mittag die Herren Meher, Riemer, Coubrah, von Müller und Eckermann. Abends Oberbaudirector Coudrah. Gingen die Taseln des französischen großen Constructionswerkes für Zimmerleute durch. Nachher Dr. Eckermann. Einige durchgesehene Manuscripte mit ihm überlegt und beurtheilt.
- 9. Abschluß der Einleitung zum französischen Sergeanten. Einiges am englischen Tasso. Kamen die gewünschten Exemplare von Faust. Üschhlus von Boß. Das Berliner Conversationsblatt.



Einiges am Tasso. Herr Genast, wegen der Comödienzettel-Sammlung. Dr. Weller, einige Jenensia. Abschrift der Einleitung zum Sergeanten. Mittag zu drehen. Bérangers Lieder kamen zur Sprache. Nach Tische Fräulein Abele Schopenhauer. Um 6 Uhr Prosessor Riemer. Mit demselben was auf Manzoni und den Sergeanten Bezug hat durchgegangen. Anderes Literarische verhandelt.

- 10. Die geftrigen Concepte und fonftige Expeditionen nach Jena mundirt und abgeschloffen. Anderes vorbereitet. Herr Genaft ließ durch den Gartner von Kirmsens die Komödienzettel, an 22 Bände, abholen. Berr Professor Riemer, wegen ber nach Jena zu fendenden Revifion. Die Gin-15 leitung jum Sergeanten an Mämpel gefendet. Rath Bogel und Dr. Edermann zu Tische. Abends Hofrath Meher und Herr Canaler. Schreiben von Segel und Varnhagen bedacht und fonft vorbereitet. - An Dr. Schrön nach Jena. 20 mit einem Raften, worin ein Sextant. Frommann d. j. die Revifion des Bogens Mansoni mit einigen andern, Jena.
- 11. Briefe, Aufsätze und sonstiges dictirt und munbirt, zur Expedition für morgen. Fürst Mesch= tscherzety. Geheime Hofrath Helbig, Geheime Referendar von Waldungen als Angestellte sich producirend. Mit Ottilien spazieren gefahren.

Mittag zu breben. Nach Tische erzählte Ulrike die Intriguen, Nachreben, Klatschereben, Rivalitäten des Augenblicks, gar anmuthig zu hören und einem Sitten schilbernden Autor zu gönnen. Die älteren niederländischen Landschafts=Schilsberer durchgesehen. Abends den Mann von 50 Jahren. Beh dieser Gelegenheit Ovids Wetamorphosen und eine zeitlang darin gelesen.

- 12. Nebenstehendes absolvirt: Herrn von Cotta nach Stuttgart. Herrn Sulpiz Boisseres wahin. Herrn Grafen Reinhard nach Franksturt a. M. Herrn Hofadvokat Hase dahier.

   Anderes concipirt, geheftet. John die zwehte Sendung einzupacken übergeben. Mittag zu drehen. Ich beschäftigte mich mit mancherlen angekom= umenen Gegenständen. Abends Museum von Do=row. Reuversuchte Erklärung der Heilsberger Inschrift. Herr Soret.
- 13. Der Mann von 50 Jahren. Anderes zu Kunft und Alterthum. Brief = Concepte diktirt. Der » Prinz und Herr Soret. Die prismatischen Schirme vorgewiesen. Mittag Doctor Ecker= mann. Gegen Abend Hofrath Meher. Sodann Oberbaudirector Coudray, Annales du Museum Tom. XII durchgesehen. Aufsat für meinen Sohn » wegen des neuen Baues vor dem Frauenthor.
- 15. Die Sache nochmals durchgesprochen, die fich noch mehr verwickelte. Nebenstehendes: Herrn Hof=

rath Boigt nach Jena wegen der Angelegenheit bes botanischen Gartens. — Das zunächst zum Druck Abzusendende. Die jungen Herrschaften. Brief von Zeltern. Herr Professor Riemer. Consultation wegen einiger Stellen. Das Wesen der antiken Tragödie von Hinrichs erhalten und in Sorgsalt gelesen. Die nächsten Ersordernisse überdacht, und manches eingerichtet.

16. Bieles concipirt, sowohl Briefe als zu Kunft und Alterthum. Auch sonstiges für die Zukunft vorgearbeitet. Um 12 Uhr spazieren gesahren mit Ottilien. Mittag zu drehen. Das Geschäft wegen der Stickmuster ward leidenschaftlich betrieben. Ich nahm der mannigfaltigen vorliegenden Geschäfte wahr. Blieb Abends allein und las hinrichs Wesen der antiken Tragödie.

10

- 17. Nebenstehendes: Herrn Frommann d. J. nach Jena. Das Urtheil über die Berliner Kunstmittheilungen redigirt. Kam ein Schreiben von Hofrath Boigt in der Angelegenheit des botanisch= akademischen Gartens zu Jena. Meldete sich derselbe und wurde zu Tische geladen. Ich ging den Bericht durch und entwarf den an Serenissimum nothwendigen. John heftete die Akten. Mittag Hofrath Boigt, Bogel, Riemer und Eckermann. Abends Hofrath Meyer.
  - 18. Nebenstehendes expedirt: Herrn Reichel nach Augsburg. Herrn Barnhagen von Enfe

nach Berlin. — Kam der dritte Band meiner Werke unter Kreuzband von Augsburg. Ward noch einiges concipirt und vorbereitet. Fräulein Urike mit Stickmustern. Einiges für Frau Prosessor Riemer angeschafft, anderes zum Hauß= 3 gebrauch. Mittag zu vieren. Kamen die Hof= scheze der vergangenen Woche zur Sprache. Über= bachte ich den zu erstattenden unterthänigsten Bericht. Abends Klaproths Schreiben. Lettre sur la Découverte des Hieroglyphes Acrolo- 10 giques.

- 19. Rebenstehendes: Herrn Professor Zelter nach Berlin. Den corrigirten Bericht noch= mals abdiktirt. An Frau Professor Riemer einige Stickmuster. Schmeller sing wieder an an 15 meinem Porträt zu malen. Herr Eberwein, der mir einen jungen Maler, Schüler und Begleiter des Herrn von Rumohr brachte, welcher einige geistreiche Federzeichnungen von Hausthieren und Landschaften vorwies. Mittag zu vieren. Nach 20 Tische das Borliegende durchgedacht. Abends Hofrath Meyer. Fernere Vorlesung der Kunstzgeschichte bis gegen die Zeit des Augustus. Son= stiges nachgesehen.
- 20. Fortsetzung zu Abelchi und Abschluß für From= 25 mann. Ihro Königliche Hoheit die Frau Groß= herzogin. Französische Topographie von Paris bis ans Meer vorgewiesen. Maler Lüderit zeigte

seine hier gesertigten Porträte vor. Herzog Bernhard nahm Abschied. Mittag für uns. Ottilie offerirte ferner die Parlamentsreden. Einiges zu Kunst und Alterthum. Abends Professor Riemer. Borher Canzler von Müller, Brief aus Berlin und Franksurt mittheilend. Jener blieb. Wurde mit demselben das Manusscript zu Kunst und Alterthum durchgegangen.

- 21. Rebenstehendes nochmals durchgegangen und die Citate berificirt: Berrn Frommann d. 3. ιo Manuscript nach Jena. — Schmellern turze Zeit gestanden. Die Bestellung nach Leipzig vorbereitet. Den Bericht wegen des akademisch= botanischen Gartens abgeschloffen. Anolls von Karlsbad Gefuch überlegt. Die älteren Mülle= 15 rischen Manuscripte vorgefunden. Mittag Dr. Edermann über hinrichs Wefen der antiten Abends Hofrath Meger, in feiner Traaödie. Runftgeschichte fernerhin vorlefend. Später Unterhaltung mit Wolf.
  - 22. Die englische Übersehung des Tasso vorgenommen. Einiges zu dem Mann von funszig Jahren diktirt. Anderes abschreiben lassen. Anderes revidirt. Um 12 Uhr Ihro Hoheiten die jungen Herrschaften. Mittag für uns. Nach Tische die Ternitischen sämmtlichen Blätter geordnet und zusammengebunden, nachdem sie vorher nochmals angesehen und wohl erwogen wurden.

1

Abends Dr. Eckermann. Lebhafte Unterhaltung über die Schwierigkeit sich in Besitz des productiven Einfachen zu setzen. — Schreiben an Börner, Kunstmaler in Leipzig.

- 23. Revision mehrerer Concepte zu verschiedenen Ge= 5
  schäftsabtheilungen. Schuchardt sing an die
  Meherschen Aufsätze über die Medaillen abzu=
  schreiben. Der restaurirte Carracci von Dresden
  war angemeldet. Zugleich artistisches Notizen=
  blatt. Der Berliner Schauspieler Krüger brachte 10
  einen Brief von Zeltern. Ich revidirte am eng=
  lischen Tasso. Mittag Hofrath Meher. Die
  nächsten Angelegenheiten besprochen. Gegen Abend
  Prosesson Riemer. Berschiedene Concepte und
  Aufsätze durchgegangen. Abschluß wegen Man= 15
  zoni. Serenissimo den Sömmeringschen Brief
  und Tabelle.
- 24. Munda durch John. Einiges am englischen Tasso. Demoiselle Facius wegen ihrer bevorftehenden Berliner Reise. Mittag zu vieren. Wortgesetzte Bemühungen in allem Vorliegenden. Herrn David Knoll nach Carlsbad. Herrn Frommann d. J. Abschluß zu der Vorrede Manzonis, Jena.
- 25. Concepte, Munda aller Art. Die Prinzeffinnen 25 mit Umgebung; dazu der Großherzog. Letterer blieb bis 2 Uhr. Zum Mittagstische Eingela= dene waren erschienen: Oberbaudirector Coudray,

Hofrath Bogel, Landesdirections=Rath Töpfer, Professor Riemer, die Schauspieler Arüger und La Roche, Dr. Schütz und Eckermann. Abends für mich, vorbereitende Arbeiten diktirt an Friedrich.

- 3 26. Nebenstehendes für Demoiselle Facius: Herrn Professor Rauch in Berlin. An Fräulein Doris Zelter, dahin. Munda von Briesen. Auch einiges für Kunst und Alterthum. 1m 12 Uhr Herr Des Voeux. Schreiben nach Prag an die Kunstschülerin. Mittag zu vieren. Abends Herr Soret, angenehme Unterhaltung, belehrend über Physik und Krystallographie. Herr Canzler von Müller. Nähere Kenntniß von Graf Keinshards Übersehung aus Falieri. Andere Merkstein.
- 27. Rebenftebendes: Schreiben an die Berren Frege megen bes zweiten Termins meiner Werte. Affignation an Elkan. — Mehrere Concepte und Munda in Oberauffichts-Angelegenheiten. Die Renaische Bibliotheks-Sache durchgebacht. Ma= 90 rino Falieri, Aberfehung und Original. Mit Hofrath Meyer spazieren gefahren, im untern Garten, fand ben Gartner, meinen Sohn und Walther. Bu Kuke berauf. Der Berliner Maler Lüberit um Abschied zu nehmen. Dittags !5 mit Fräulein Ulriten und den Kindern. bom künftigen Eramen bie Rede. Nachmittags im Garten. Abends Professor Riemer. Einige

- Concepte, sodann die Zelterischen Briefe durch= gegangen.
- 28. Berschiedene Munda unterschrieben und außgesertigt. Einiges zu Kunst und Alterthum.
  Jenaische Quittungen. Buchbinder Bauer, verjchiedene neue bunte Papiere vorweisend; wegen
  dem Band verschiedener Bücher anfragend.
  Durchlas ich das neue englische Werk über die
  Kuinen von Selinunt. Mittag Dr. Eckermann.
  Einsichtige Relation desselben über Hinrichs, vom 10
  Griechischen Theater. Oberbaudirector Coudray.
  Manches Borkömmliche in Geschäften Unerfreuliche.
  Ubends an Friedrich diktirt.
- **29**. Rebenftehendes: Berrn Professor Belter nach herrn Alfred Ricolovius, dahin. 15 Berlin. Anzeige wegen meiner Werke. - Abschriften ber Anzeige meiner Werfe. Böhmische Boefie. Bring . . . . . bon Würtenberg. Mit Be= gleiter und Hofmarschall von Bielke. Pring, eine fehr angenehme jugendliche Gegen= 20 wart. Vorher war Dr. Rose ben mir, seinen biographischen Versuch Johann Friedrich der Sechfte überbringend. Ich fragte ihn nach feinen Bemühungen über Herzog Bernhards Leben. fertigte ihn aber wegen der verfluchten Brille 25 turz, doch noch höflich genug ab. Eröffnete das Backet Rupfer und Zeichnungen von Leipzig ge= kommen und fand manches zu überlegen. Abends

Dr. Eckermann, dem ich einiges vorwies und mit ihm besprach. War auch wieder von Hinrichs Entwicklung der griechischen Tragödie die Rede, von neuem aber der Hauptbegriff durchgeführt, daß ein Kunstwerk in sich selbst abgeschlossen sehn müsse.

- 30. Nebenstehendes: Un herrn von Cotta, Brief meines Sohns mit Beplagen, Stuttgart. Fräulein von Geugdorf nach Brag. - Underes zu Runft und Alterthum. Aubfer und Zeichnungen wieder angesehen. Bon Sereniffimo eine gravirte Schule von Athen, deren Glas verunglückt war. Medaille von Uppiani. Spazieren gefahren mit herrn hofrath Meger. Demfelben fodann die angekommenen Zeichnungen vorge= 5 miefen. Mittag zu dren. Ottilie befand fich Rach Tische Berr Cangler von nicht wohl. Müller. Ferner Herr Oberbaudirector Coudray, Berhandlung wegen des Monuments. Abends Revisionen zu Kunft und Brofessor Riemer. :0 Alterthum und Manzoni.
- 31. Nebenstehendes: Herrn Frommann, Revisionsbogen Manzoni Kunst und Alterthum 11. Manuscript zum 12. und 13. Bogen, Jena. An Färber die Huschke'sche anatomische Rechnung autorisirt zurückgeschickt, Jena. — Anderes bedacht und zurecht gelegt. Ihro Kaiserliche Hoheit die Frau Erbgroßherzogin, in Begleitung von

Demoifelle Mazelet. Mittag Hofrath Bogel und Professor Riemer. Letzterer blieb lange und erbaute sich an den angekommenen Zeichnungen. Ganz allein, diktirte an Friedrich. Später mein Sohn aus der Borstellung der Iphigenie, den se Ersolg referirend.

## April.

- 1. Nebenftebendes bon meinem Sohn unterschrieben abgefertigt: Berrn Beheimen Sofrath v. Cotta nach Stuttgart.— Übergebliebene Medaillen ber Großherzogin gegen Erftattung ber Roften 10 übernommen. Die Swanefeltischen Rupfer durch= gefeben und numerirt. Befuch von herrn General bon Beaulieu mit herrn Cangler bon Müller. Letterer hatte 8 Exemplare der Iphigenie in 49 Uber die geftrige Vorstellung von 15 überfendet. Aphigenie. Die Anaben hatten schon früher davon Bericht abgeftattet. Mittag zu drepen. Rach und vor Tische die Leipziger Kupfer und Zeichensendungen durchgegangen. Auch die Lifte mit Breifen gefchrieben. heeren gegen Auguft 20 Wilhelm Schlegel. Abends Dr. Edermann, über bie Aufführung der Aphigenie. Entwicklung des triegerischen Spieles. Kam der Schluß des 4. Banbes und Anfang bes 5. Banbes. Auch eine frauen= simmerliche Sendung von Lindau am Bobenfee.
- 2. Ich folog mich ein und suchte manches bisher

Stockende in Bewegung zu bringen und zu expediren. Schauspieler Graff für die ihm gesendete Medaille zu danken. Whims and Oddities. Spazieren gefahren mit Wölfchen. Mittag zu drey. Studien in Bezug auf die acquirirten Kupferstiche und Zeichnungen. Abends Herr Hofrath Soret. Die englischen Karikaturen besichauend und besprechend. Später noch einiges an Friedrich diktirt. — An Lieber, wegen des von Stengelischen Auctions=Catalogs.

5

0

5

0

- 3. Nebenstehendes: Herrn Professor Nees von Esenbeck, Anfrage von Serenissimo, Bonn. Herrn Wilhelm Reichel, Angelegenheit der Ausgabe. Herrn Albert Stapfer nach Paris, seine Anfrage wegen Faust beantwortet. Der Mann von funfzig Jahren ward in diesen Tagen weiter geführt. Genast und Schuchardt zahlten das Pränumerationsgeld. Herr Hofrath Meher zu Mittag. Auswahl der Serenissimo vorzulegenden Leipziger Zeichnungen. Sonstige Verabredung. Abends Professor Riemer, Zeltersche Correspondenz durchgegangen.
- 4. Rebenstehendes: An Herrn von Cotta die fünf Bände der zwehten Lieferung. Concepte und Munda. Elkan sendete eine Berechnung, seit September 1826. Mittag Dr. Eckermann. Abends Oberbaudirector Coudray. Ihm die englischen Skizen vorgezeigt und sonstiges Bessere.



- 5. Mann von funfzig Jahren. Herr Geheime Hofrath Helbig. Enädigstes Rescript wegen der aus der Schatulle zu zahlenden Bücher. Mit Hofrath Meher und Wölfchen spazieren gefahren nach Belvedere. Mittag zu zweh. Jakobis Briefe. und Mannigfaltige Überlegungen. — Herrn Carl von Schiller nach Reichenberg im Würtembergischen.
- 6. Diktirt an den Wanderjahren. Die problematische Seereise des Lord Byron zu lesen angesangen. Im Garten. In dem mineralogischen Zimmer. 11 Abends Tausend und ein Tag, welches von der Hagen gesendet.
- 7. Wanderjahre fortgesett. Verschiedene Expeditionen abgeschlossen. Herr von Ketelhodt, ein Rudolsstädter, von Berlin kommend. Herr Dr. Weller, won angemeldeten Prosessor Göttling entschuldisgend. Mittag derselbe, Rath Bogel und Dr. Edersmann. Im Garten mit Ottilien. Lord Byrons Sommerreise zu Ende gelesen. Die morgenden Absendungen bedacht. Jacobis Briese. Herrn Schauspieler Krüger Iphigenie gesendet nach Berlin. Herrn Maler Boerner nach Leipzig, die Rechnungen.
- 8. Den völligen Abschluß von Kunft und Alterthum besorgt. Herr von Nagler. Herr Frommann, s Berabredung wegen Kunft und Alterthum und Manzoni. Einiges an den Wanderjahren geförbert. Sendung von Alfred Nicolovius. Besuch

- von Herrn Frommann dem Bater. Mittag die Herren Frommann Bater und Sohn. Oberbaudirector Coudray. Landesdirections=Rath Töpfer. Für mich Jacobis Briefe.
- 9. Etwas über Jacobis Briefwechsel. Briefe con= cipirt. Herr Geheime Rath Schweiter. Hofrath Start von Jena. Walthers Geburtstag, ber fich fehr an Geschenken erfreute. Saupt= fächlich Jacobis Correspondenz gelesen und traurige Betrachtungen barüber angestellt. Mittag ju bren. Mein Sohn fpater. Er war mit dem Erbgroßberzog spazieren gewesen. Die Sendung - von Artaria nochmals durchgesehen. Im Garten Frau von Lyncker und von Wegner. Hofrath Meger. Die Berliner Paften burchgefeben. Auch fonftiges betrachtet und besprochen. Unzeige einer Ausgabe des Broclus durch herrn Coufin. Die-Deren Sinn und Absicht der jelbe gelesen. jegigen Ausgabe überdacht. — Berrn Carl von Schiller eine filberne Medaille nach Reichenberg.
- 10. Nebenstehendes: Herrn Professor Zelter nach Berlin. Herrn Gerhard nach Leipzig. Herrn Gerhard nach Leipzig. Herrn Geheime Rath Schweißer, Promemoria. Im Garten. Die angekommenen Akazien wurden gepstanzt. Rath Bogel und meine Schwiegertochter. Friedrich besorgte die Jubiläums-Wedaillen. Das Einpacken der Berliner Gemälbe und Zeichnungen. Herr Geheime

Hofrath Helbig, vier und zwanzig Stück Mebaillen bringend zur Preisaustheilung. Spazieren gefahren mit Professor Riemer. Wittag speiste derselbe mit. Sodann Unterhaltung über bas Nothwendigste. Abends Zelterische Briese.

- 11. Nebenftebendes: Berrn G. 3. Ternite nach Botsbam, die Zeichnungen pp. jurud. Herrn Alfred Ricolovius Berlin. - Mehrere Concepte und Munda in Gefchäften. Brief von herrn Reichel aus Stuttgart. Abschluß des 11 fünften Bandes. Calculator Hoffmann wegen des tabellarischen Rechnungs = Extractes. Herr Genaft und Schwiegertochter nebft Sohn. Mit Dr. Edermann fpazieren gefahren. Speifte der= felbe mit uns. Rach Tische noch einiges Inter- " effante durchgesprochen. Mofes mit aufgebecktem Ungefichte von Gbelmann.
- 12. Absendungen für morgen vorbereitet. Windelsmanns Tod, Drama von Büssel. Schauspieler Stein, Dr. . . . . . eingeführt von Prosessor w. Wolf. Spazieren gefahren mit Hofrath Meyer. Derselbe speiste Mittag mit. Beredeten die Gesichäfte. Kam die Sendung von Herrn Beuth, Medaillon und Medaille. Abends Herr von Gerstenbergk. Dank für das Pathengeschenk.
- 13. Fernere Borarbeiten für die nächsten Absendungen. Kunft und Alterthum und sonstige Bestellungen, auch Erwiederungen betreffend. Fuhr mit

Walther bis Gelmeroda. Mittag zu vieren. Gespräch über gesellige Verhältnisse. War Pyrsters Rudolph angekommen, zweyte Auflage. Professor Riemer Abends. Einige Concepte, sodann Zelters Briese durchgegangen.

- 14. Nebenftebendes ausgefertigt: Berrn Ternite nach herrn Proclamator Beigel Potsbam. herrn Mylius nach Mayland. Leipzia. herrn Rummer nach Leipzig. herrn Alfred Nicolovius Berlin, mit einem Bactet. - Der 14. Bogen tam von Jena, und ward von mir das Nöthige beforgt. Die abgegebenen Jubilaums-Medaillen wurden summirt. Die neuen in Raft= chen gebracht und notirt. Ramen die zwey erften Banbe meiner Werte von Stuttgart geheftet. Ingleichen bas Manuscript der erften Lieferung. Anderes vorbereitet und concipirt. Wittag Rath Bogel und Professor Riemer. Letter blieb und wurde der Abichluß von Runft und Alterthum mit ihm durchgegangen.
- 15. Nebenstehendes: Herrn Wilhelm Reichel nach Augsburg mit 2 Medaillen. Herrn Riebuhr nach Bonn. Herrn Geheimen Rath Sömmering nach Frankfurt a. M. Die Petersburger Preisaufgabe überdacht. Mit Doctor Eckermann spazieren gefahren. Speiste derselbe Mittags mit uns. Einige treffliche Originalzeichnungen mit demselben nach Tische besehen.

- Betrachtete ich das angekommene bedeutende Werk mit Abbildungen Voyages de Grand Bretagne par Dupin.
- 16. Über die Petersburger akademische Preisschrift das Weitere gedacht und an dem Aufsatz darüber fortdiktirt. Kam ein umskändliches Schreiben von Herrn von Cotta an. Spazieren gefahren mit Wölfchen. Mittag für uns. Herr Soret anfragend wegen Ampères Ankunft. Abend ebenderselbe. Cuviers Eloge von Haup zu lesen ans gefangen. Zugleich seine Differenzen mit diesem werthen Mann erzählend und deutlich machend.
- 17. Mein Sohn bearbeitete die Oberaufsichts = Geschäfte. Ich hatte die Petersburger Preisaufgabe
  durchgedacht und einiges notirt. Halb 11 Uhr 1
  die Frau Großherzogin. Legte ihr die Kobellschen
  Skizzen und die Berliner Gemmenabdrücke vor.
  Herr Hofrath Himlh von Göttingen, alter Zeiten
  eingedenk. Mittag zu dreh. Kam die Novelle
  zur Sprache. Abends großer Thee, woben Hofrath Himlh sich einfand.
- 18. Vielfache Sendung von Herrn von Humboldt aus Paris, Ourika das Büchlein, und ein Kupferftich nach Gerard. Die beiden ersten Bände meiner Werke von Leipzig. Sonstiges beachtet 21 und vorgearbeitet. Possies de Madame Tastu. Spazieren gefahren mit Dr. Eckermann. Speiste derselbe mit uns. Mein Sohn hatte die Helena

- gelesen. Nachher mit Eckermann, über die Fictionen in der bilbenden Kunst, von woher große Aufklärung in der Dichtkunst über den streitigen Punct zu gewinnen ist. Abends die Gedichte der Madame Tastu.
- 19. Nebenstehendes: An Göttling, Original und Tafchenausgabe vom 1. Band meiner Werke durch einen Expressen. - Ins Jagerhaus. Erft in dem großen Atelier den von Dresden kommenden Carracci angeseben. Sodann ben Hofbildhauer Raufmann, Wielands Bufte. In den Gemäldeaimmern. Burud, in dem Rupferftich = Bimmer aufgeräumt. Zum Zweck einige große Rupferftiche aufzuhängen und den Freunden vorzuzeigen. Revision des 2. Bandes angefangen. Mittag zu dreben. Vorher spazieren gefahren mit Oberbaudirector Coudray. Dupins Reife nach Großbritannien. Rath Bogel, ber mir die Rachricht von dem Übelbefinden der Frau Großherzogin brachte, sogleich aber auch die entschiedene Soffnung nachfter Befferung.
- 20. Briefe und Packete vorbereitet. Ingleichen die Sendung von Medaillen für Zelter. Herr Huhgens von der Niederländischen Gesandtschaft in Washington, empsohlen von Herzog Bernhard. Rath Bogel, das Genesen der Frau Großherzogin meldend. Mittag Hofrath Meher. Giniges auf Geschäfte bezüglich besprochen. Mit Ottilien

- nach Belvebere spazieren gefahren. Abends Profeffor Riemer. Zelterische Briefe mit ihm durchgegangen.
- 21. Nebenstehendes: Herrn Brandes nach Salzusten, mit einer goldnen Medaille. Herrn Professor Zelter nach Berlin, Manzoni und Medaillen. Herrn Professor Zelter, Brief. Herrn Dr. Weller Jena. Überhaupt manches vorbereitet und abgethan. Mittag Hofrath Himly und Sohn, Oberbaudirector Coudray, von Froriep, Bogel, Riemer, Edermann und Schütz. Nach Tische die neuen großen Kupfer vorgewiesen.
- 22. Einiges am Mann von 50 Jahren dittirt. Herr Jean Jacques Ampère Sohn, empfohlen von d'Alton. Einige Geschäftsconcepte. Mittag für uns. Nach Tische mit meinem Sohn über die Wirkung der Helena. Über den Epilog dazu. Später las ich Voyages de Grand Bretagne, von Dupin. Herrn Frommann nach Jena. Herrn Sulpiz Boisserée nach Stuttgart. Herrn Nees von Csenbeck nach Bonn, behde mit der Borrede zu Manzoni. Herrn Gerhard nach Leipzig, Denkblätter für die neulich Beschuchenden.
- 23. Einiges zu dem Mann von 50 Jahren. Dr. Weller mit einer Sendung von Göttling. Nebenstehendes: Herrn Professor Göttling 2. und

3. Band zur Revision. Herrn Reichel 1. Band meiner Werke nach Augsburg. — An John diktirt zu den Wanderjahren. Mittag speiste derselbe mit uns. Gegen Abend Herr Soret. Gespräch mit demselben über physikalische Gegenstände, besonders über die Farbenerscheinung der Arhstalle mit 2 Achsen.

- 24. Anmeldung des Herrn von Schlegel. Der Mann von funfzig Jahren. Mehrere Briefe. Um 12 Uhr Herr von Schlegel. Mit ihm spazieren gefahren ums Webicht. Mittag für uns. Abends Thee, mehrere Herren und Damen. Die Herren von Schlegel und dessen Keisegefährte Lassen. Ersterer zeigte schmale Kollen mit indischen Götterbilbern und den ganzen Text zwey großer Gedichte.
- 25. Sendung durch Göttling, eines Festgedichtes auf Canzler von Niemehers Jubiläum. Mann von 50 Jahren fortgesett. Entscheidung wegen Schuchardts Quartier. Mittag Herr Lassen, Herr von Schlegels Begleiter. War vorzüglich von indischen Dichtungen die Rede. Dr. Eckermann speiste mit. Gegen Abend Herr von Schlegel, welcher mir vielsache Auskunft in manchen literarischen und historischen Fächern gab.
  - 26. An den Wanderjahren. Die jungen Herrschaften. Mittag zu dreh. Fuhr mit Ottilien nach Tische spazieren. Über Wilhelm Schlegels Charakter Goethes Werke. III. Abth. 11. Bb.

und Betragen. Hofrath Meher wegen der Angelegenheit Liebers. Ich überlegte die Sache und diktirte ein Promemoria wie auch den Bericht. NB. Früh Morgens war ein junger Mensch, Heinrich Katterseld aus Ruhla, beh mir, brachte Gruß und englische Blehsedern von seinem Onkel Stumpf aus London, Instrumentenmacher, der mich das vorige Jahr besucht hatte. Der junge Ampère war beh meiner Schwiegertochter gewesen.

- 27. An den Wanderjahren diktirt. Ingleichen die Eieberische Angelegenheit fortgeführt, und die Akten eingeleitet. Mit Ottilien spazieren gefahren. Hofrath Meher speiste mit uns, und ward die Lieberische Angelegenheit durchgesprochen, auch was wegen derselben, der Schuchardtischen und überhaupt in Sachen des Zeicheninstituts im Augenblick vorzunehmen. Abends Professor
- 28. Fortsetzung der Wanderjahre. Spazieren gefahren mit Ottilien. Speiste Herr Ampère und Dr. 20 Eckermann mit. Herr von Nagler von Berlin kommend beh mir. Herr von Germar den Grasen . . . . . Königlich Bahrischen Kammerherrn vorstellend. Gegen Abend kurze Zeit spazieren gefahren. War ein Kästchen mit Versteinerungen 25 und ein Brief in Bezug auf die Farbenlehre von Herrn Buttel aus Jever. Ingleichen ein Brief und Sendung von Boerio. Herrn Brofessor

Hagen, Erinnerung wegen des Manuscripts, Berlin. Herrn Kunowsky, wegen des Königstädtischen Theaters, dahin. Herrn Professor Göttling nach Jena, zweh Medaillen für Halle. 30. Beschäftigung mit den Briesen des Herrn von Buttel. Untwort auf denselben. Ingleichen Schreiben an die Herzogin von Rauzan diktirt. Sodann im Garten, am Stern. Besuch von Frau von Münchhausen. Mittag für uns. Gegen Abend mit Wölschen nach Belvedere. War das Kupfer nach Lanfranco von Leipzig angeskommen.

## Mai.

- 1. Berichtigung mancher Expedienda. Akten arrangirt. An Elkan die Rechnung für den Leipziger Kunfthändler berichtigt. Anderes besorgt. Den Brief des Herrn von Buttel weiter durchgedacht. Frau Großherzogin Königliche Hoheit und Frau von Pogwisch. Borgezeigt Ampères Maschine. Ourika. Gedichte der Madame Tastu. Die Mebaillen von Göhe. Mittag für uns. Nach Tische mit Wölschen spazieren gesahren. Sodann nach Belvedere, wo ein gewaltiger Regen einbrach.
- 2. Nebenstehendes expedirt: Herrn Professor Zel= ter nach Berlin. Un Fräulein von Geuß= dorf nach Prag, kleine Post. Herrn General= Consul Küstner nach Leipzig. Un Färber,

- mehrere Quittungen. Anderes vorbereitet. Herr von Schweißer aus Dresden. Herr Hope Habeshde Abschweißer aus Dresden. Herr Frommann nach Leipzig gehend. Alwine Frommann. Frau Prosession Blume von Halle. Spazieren gesahren allein. Mittag zu drehen. Gegen Abend Hofrath Meher, wegen der Schmellerischen Abssendung. Später Prosession Riemer, gingen einige Briefe und andere Concepte durch. NB. zweh Herrn von Rothschild, mit ihrem Führer John Darby. An den Wanderjahren fernerhin redigirt. In=
- 3. An den Wanderjahren fernerhin redigirt. Ingleichen die Absendung Schmellers nach Merseburg weiter betrieben. Nebenstehendes Schreiben erlassen. Herrn Präsident von Brenn nach Merseburg. Herrn v. Buttel nach Jever. 11 Herr Stapfer aus Bern, Verwandter des Überssehers. Herr von . . . . . . angekündigt durch Frau von Spiegel. Anderweite Munda und Concepte. Mittag Dr. Eckermann. Fuhr mit demfelben spazieren. Abends die Herren Ampère und \* Stapfer. Beh Ottilien, wo ich sie sprach.
- 4. Munda. Einiges zu den Wanderjahren. Abfchrift fortgesetzt, des Meherschen Aufsatzes über
  die Medaillen. Spazieren gefahren mit Walther.
  Mittags Gäste. Die Herren von Groß, von 21
  Waldungen, Ampère, Stapfer, Riemer und Eckermann. Herr Canzler war vorher dagewesen
  und erzählte vorläusig von seiner glücklich zurück-

- gelegten Reise. Nach Tische mit den Herren im Garten. Abends spazieren gefahren mit Eckermann. Später Brans Minerva Monat Mah. — Herrn Professor Mary, nach Braunschweig.
- 5. Kräuter wegen der neuern Bibliothels-Angelegenheiten. Schuchardt schrieb an den Münzheften
  fort. Ich diktirte John zu den Wanderjahren.
  Mittag die Herrn Göttling und Weller, auch
  Herr von Holtei. Einige Versuche mit dem
  großen Wasserprisma. Brans Miscellen. Zu
  Mittag ward viel über Paris, besonders das
  dortige Theater besprochen. Über Personen, welche
  Herr von Holtei näher gesehen.

10

- 6. Mannigsache Anordnungen, Expeditionen und Borarbeiten. Mechanitus Bohne füllte das Döbereinische Feuerzeug. Rebenstehendes: An die Herzog in von Rauzan nach Paris. Herzog Bernhard nach Gent, gingen erst Montags d. 7. ejd. ab. Mittag Herr Ampère und Dr. Edermann. Gegen Abend Herr Oberbaudirector Coudray. Schickte Herr von Stein die früheren Zeichnungen.
  - 7. Beforgungen wegen Liebers und Schmellers Abfendung. Der Graf Capo d' Istrias mit noch
    einem Russen Goulianow, dem neusten Erklärer der Hieroglyphen. Auch Herr Canzler von Müller. Demoiselle Seidler wegen einiger Besorgungen in dem Museo. Der Tischer übernahm die Bilber

Schuchardt ichrieb an ben Dlungeinzuvacten. heften fort. Schreiben von Schubarth aus Birfchberg. Schreiben von Professor Breithaupt aus Freiberg, die angelangte Mineralienkifte betreffend. Mittag Hofrath Meyer und Oberbaudirector Coudray. Grafin Julie Egloffftein. Staatsminister von Stein hatte ein Risteben bon des Kronpringen bon Breugen Roniglicher Sobeit mitgebracht. Bewunderung eines fconen Abguffes eines Kleinen Jupiters. Fuhr allein spazieren ums Webicht. Überlegte die nachften bringenden Geschäfte. Abende Borbereitung und Entwürfe. Waren den Tag über mehrfach die neuften politischen Angelegenheiten zur Sprache gekommen. fo wie die verschiedenen Ansichten und Urtheile.

- 8. Nebenstehendes: Herrn Professor Zelter Berlin, 2. Manz. Herrn Alfred Nicolovius dahin, enthaltend eine Sendung an den Herrn von Hungens, Niederländischen Gesandten. Herrn Weigel nach Leipzig 5. Thr. S. Herrn Hofrath Soret nach Belvedere. Schmeller meldete
  sich zur Abreise bereit. Mittags mit Fräulein
  Alrite. Die Kinder aßen mit. Nach Tische die von
  Herrn von Stein früher übersendeten Zeichnungen
  assortirt. Abends Professor Riemer. Einiges 2
  an den Zelterischen Briefen. Anderes besprochen.
- 9. Nebenstehendes: Herrn Professor Hegel Berlin. — Andere Concepte und Munda. Der chine-

sische Roman übersetzt von Kemusat. Der Bater des Clavierspielers Hiller von Leipzig kommend. Mittags Dr. Eckermann. Abends den ersten Theil des Romans ausgelesen.

- 5 10. Zu Serenissimo ins römische Haus, den ich nicht antras. Manches durchgedacht und eingeleitet. Die jungen Herrschaften. Mittag zu dreh. Einiges Entoptische. Herr Criminalrath Schwabe. Maler Oppenheim. Herr Canzler von Müller. Berger von Straßburg. Minister von Stein und Fräulein Tochter. Dr. Eckermann.
  - 11. Berichtigung der Registrande. Eröffnung von Kunst und Alterthum. Nebenstehendes abgesendet: Herrn Grafen von Reinhard Franksurt. Herrn Professor Zelter Berlin. Herrn Alfred Nicolovius dahin. Gnädiges Rescript wegen künstigem Verhältniß zu der Hoffsmannischen Hosbuchhandlung. Mittag für uns. Abends Professor Riemer einige Concepte. Zelterische Briefe. Bibliotheks=Ungelegenheiten.

15

20

12. Rebenstehendes: Herrn Professor Renner nach Jena, Berordnung wegen Gehülfen Burgemeister. An den Gehülfen Burgemeister nach Jena. An Rentamtmann Müller dahin.

Communicat an die Immediat=Commission hier. — Ich verfügte mich in den unteren Garten und verblieb daselbst. Nach Tische Fräulein Pogwisch. Einrichtung um daselbst

- ju verbleiben. Undere Ginrichtungen. Zeitig ju Bette.
- 13. Diftirt an Schuchardt. Ingleichen an John. Serenifsimus, verschiedenes Einheimische und Auß-wärtige besprochen. Verlegtes Schema aufgesucht. Brief von Dr. Meher auß Minden. Die Zeichnung seines Sohnes. Mittag für mich. Eine Anzahl Stücke des Globe bis No. 14, sehr bedeutenden Inhalts.
- 14. An Schuchardt biktirt. Manches aus der Stadt holen lassen. Sendung von Petersburg durch Herrn von Bisthum. Die Aufnahme in die Akademie betreffend, auch kleine Münzen von älterer Zeit. Serenissimus, versprachen die Senstung von dem Botaniker Blume aus Java. Mittag speiste Walther mit. Kam Dr. Eckermann. Fräulein von Pogwisch und Wölschen. Den chinesischen Roman weiter gelesen. Kam eine Sendung von Edinburgh. Der Maler Baehr und ein Geselle.
- 15. Einiges wenige an den nächsten Obliegenheiten gefördert. Die berwittwete Erbgroßherzogin von Mecklenburg Schwerin, mit der Prinzeß Helene, Tochter unserer Prinzeß Caroline, und Fräulein Salomon. Herr Hofrath Meher zu Mittag, 21 auch Wolf. Gegen Abend Herr Holtei, Graf Schulenburg und Dr. Eckermann. Letzterer blieb noch einige Zeit. Die Lebensbeschreibung Schil-

Iers angefangen. Einiges an den hinefischen Jahreszeiten. Herr Prof. Riemer das Gedicht für Prinzeß Marie vortragend, für die jungen Frauenzimmer. Ein anderes besprechend für die Ressource.

- 16. Abschriften von mehreren Concepten. Munda von Briefen und andern Absendungen. Das Bild von Odessa an Frau von Pogwisch abgesandt. Mein Sohn zu mehrsacher Besprechung. Mittag Dr. Eckermann. Gegen Abend Herr Ampère. Blieb sodann für mich, und las Schillers Leben von Carlyle. Major von Knebel Kunst und Alterthum VI, 1.
- 17. Nebenftebendes abgeschloffen: Berrn Reichel nach Augsburg. To Sir Thomas Carlyle. Edinburgh 21 Comley Bank. - John an den Wanderjahren diktirt. Schuchardt hatte mundirt. Fürst von Salm von Münfter, ein junger wohl= geftalteter Cavalier, aber schweigfam. großherzog und Gemahlin. Sodann Bringeft Marie. Die aus Rugland angekommenen Juwelen von größter Schönheit wurden vorgezeigt. Mein ländlicher Aufenthalt betrachtet und gebilliat. Speifte für mich. herr Cangler bon Müller mit manchem der Gegenwart Angehörigen. Auch der Erinnerung. Kam ein angenehmes Schreiben zur rechten Stunde. Schöner Unblid ber Gegend von ber Bobe. Mein Sohn. Deffen

- heutiger Spaziergang mit dem Erbgroßherzog. Sonstiges Obwaltende.
- 18. Schuchardt schrieb an dem Münzverzeichniß. Ich griff das Hauptgeschäft an und brachte es auf den rechten Fleck. Speiste für mich. Frau Prosessor Melos mit den Kindern. Ihre Wünsche waren nicht zu befriedigen; sie sah es ein. Ich arbeitete vor auf morgen. Mämpel hatte von Leipzig ein freundlich dankbares Andenken gesendet. Wittag für mich. Abends Prosessor
- 19. Schuchardt fuhr an der Abschrift fort. John an den Wanderjahren. Ich endigte Schillers Leben von Carlhle. Auch las ich die Notizen über mich. Kam Schmeller von Merseburg zurückstehrend. Gesandte von Jordan. Mittags speiste mein Sohn mit mir und wurden manche Anssichten der Welt, Natur und Kunst durchgesprochen. Nachher blieb ich für mich und las in Carlhles Übersehungen aus dem Deutschen. Ankunft des Packets meiner Werke.
- 20. Nebenstehendes: Promemoria an den Großherzog Königliche Hoheit wegen Schmeller. — Hofrath Meher sandte Liebers Brief, dessen Gmpfang und nächste Zustände in Dresden vermeldend. : Einige vorbereitende Concepte und Munda. Etwas über Carlyles Bemühungen für deutsche Literatur. Un Schuchardt, Canzler von Müller und Genast

ihre Exemplare. Sechs Exemplare an den Buchbinder Bauer. Seftete derfelbe das Manuscript des 2. Theils der Wanderighre. Kam ein höchft intereffanter Brief bon Rees bon Gfenbed. Mit= tag Walther und Wolfp. Nach Tische Herr Genaft. Um 5 Uhr Herr Hofrath Meyer. Fuhr mit demfelben ums Webicht. Wir besprachen Dresdner Lieberische Angelegenheit Ben unferer Rückfehr Berr Oberfonftiges. baudirector Coudray. Blieb derselbe noch eine zeitlang. Fuhr ich fort die englische Sendung au studieren.

0

21. Hoffmanns Leben. Den goldnen Becher angefangen zu lesen. Bekam mir schlecht; ich verwünschte die goldnen Schlängelein. Gin abermaliger Brief von Lieber. Nochmalige Um= wendung des Geschäfts. Gigenfinn des Italiäners, wodurch aber doch die Hauptsache gefördert wird. Schlechter Succes der diplomatischen Behandlung, es wird fich aber alles wieder herftellen 0 Sendung aus Engelland. Atademische Reden des Herrn Davy. Karte von Irland. Serenissimus tamen zu Pferde vorben und sprachen Berschiedenes ward im kurzen verhandelt. Mittag für mich. Gegen Abend herr Cangler. 5 Major v. Wulffen, Abjutant des Bringen Carl, mit Abidiedgrugen von demfelbigen. von Geufau. Herr Sandbach aus Liverpool. Ritt=

- meister von Haak. Später Dr. Edermann. Beredung wegen Helena. Sodann einiges über den zwehten Theil von Faust.
- 22. Einiges über den zwehten Theil von Fauft gebacht. Auch schematifirt. Bu Ruge ins Webicht, wo ich von der Bringest Plarie Abschied nahm. Ben meiner Rücktunft Fraulein von Bogwifch, welche von den letten Sofereigniffen und Ergebnissen sprach. Frau von Boawisch, die Tochter abzuholen. Herr Rath Ludecus wegen der Schmeller-Lieberischen Geschichte. Berabredung des Rächften und Nothwendigen. Sodann auch discursive von des Herzog Bernhards Zuständen und Ausfichten. Die Zimmerleute festen bas zwepte Spalier. Gegen Abend mit Fräulein Ulrike und Professor Riemer spazieren gefahren. Letterer blieb und legte mir die Gedichte jum Abichied ber Pringeß in der nächsten Reffourcenfegerlichkeit bor.
- 23. Concepte und Munda für die nächsten Expebitionen. Anderes, welches weit führte. Mittag Dr. Eckermann und mein Sohn. Abends Herr Oberbaudirector Coudrah, der mir die Geschichten des Abzugs der Prinzessin umständlich erzählte, nicht weniger die bevorstehende Feher auf den Sonnabend.
- 24. Nebenftehendes völlig abgeschlossen: Berrn Professor Zelter nach Berlin. Herrn Prafi-

5

10

15

20

benten Rees bon Cfenbed nach Bonn. 3. Exempl. Runft und Alterthum. Berrn Brofessor Breithaupt nach Freyberg, Dank für feine Beforgungen. Berrn Alfred Ricolovius. Dank und Aufträge, besonders an Reinhard wegen der Stoffischen Gemmen. Berrn Beichen= meifter Lieber nach Dregben, wegen feiner bortigen Lage. Medaille an Herrn Thibaut, burch den jungen Bulpius. — Einige Zeit im Garten. Kam der junge Bulpius, Abschied nehmend an den Rhein zu gehen. Mittag die Gegen Abend Rath Bogel. 3ch bedachte Enfel. den awehten Theil von Nauft, und reaulirte die vorliegenden ausgeführten Theile. Manches an= bere Vorliegende beachtet. Die lebenden englischen Dichter weiter gelefen. Ingleichen einen ähnlichen Gedanken gefaßt, über die lebenden Beimarischen Dichter eine ähnliche Darftellung ausammenauschreiben, als wodurch gang allein eine Art von Urtheil entspringen und den fammt= lichen Arbeitenden einiger Bortheil erwachfen Kann.

25. Geftriges fortgesett. Zahlung von Herrn Soret für die Mineralien erhalten, darüber quittirt und an Elfan weiter gesendet. Der Schlösser besorgte die Bretchen zu den Fensterkränzen. Mittag für mich. Fing an den englischen Koman Tremaine zu lesen. Fräulein Ulrike. Herr Canzler

von Müller. Nachklang der Testlichkeiten und Erzählung wie alles abgelaufen. Abends für mich in Betrachtung des Rächften. Gedanke bie Weimarifchen lebenden Poeten zu fcildern nach ihren Berdiensten mit Benspielen, eine Art Sennischer Chreftomathie. Die von Berlin angeregten alten deutschen Gedichte auf Weimarischer Bibliothet holen laffen. - Berrn Brafibenten Rees von Efenbed, etwas über Manzoni, fobann botanische Auftrage von Sereniffimo. Berrn von Froried, Auftralische Bulkane zurück-Fraulein v. Vogwisch, Zahlung aesendet. der Stickmuster. Herrn Geheimen Rath bon Sommering, heft von Runft und Alterthum VI, 1.

- 26. Fräulein Seidler ihre Lithographirte heilige Elisabeth bringend. Gräfin Julie Egloffstein, über das Buch consultirend, worin sie die von ihr gezeichneten Porträte sammeln will. Für mich gegessen. John brachte die Zelterschen Briefe von 1825, 26 und 27. Der Pianospieler Hiller Abschied nehmend, einige Wiener Compositionen verehrend. Fernere Gedichte auf den Abschied und die Vermählung der Prinzeß Marie erhalten.
- 27. Schuchardt schrieb an dem Aufsat von Hofrath Meher von den Medaillen fort. Ich behandelte das Schema von Faust anschließend an das schon

Bollenbete. Nicht weniger die englischen lebenden Poeten. Sonstiges vorliegendes Geschäft. Kam mein Sohn. Wurde einiges von dem gestrigen Feste besprochen. Speiste Walther mit mir. Nach Tische Eckermann. Canzler von Müller. Hofrath Bogel. Noch einiges über die lebenden englischen Poeten.

- 28. Einiges beseitigt. An Herrn Canzler von Müller 6 Medaillen theils Restitution theils nach Wien bestimmt. Fuhr in die Stadt. Besorgte einiges. Brachte manches mit heraus. Besuchte meine Schwiegertochter. Ersuhr die Reise der Prinzeh Marie bis Potsdam und deren freundlichen und glücklichen Empfang. Nachrichten aus England, von Madame Davh und Herrn Des Veux. War um 11 Uhr wieder im untern Garten. Mittags allein. Abends Herr Canzler mit Prosessor Pölchau von Berlin. Fuhr allein spazieren nach dem Webichte. Las Abends Les Soirées de Neuilly.
- 29. Fuhr in der französischen Lectüre fort. Ließ mir den biographischen Catalog bringen, Original und angefangene Copie. Berweilte viel im Garten. Mittag allein. Abends Herr Haug mit Herrn von Froriep. Kam Professor Riemer. Fuhr mit demselben ums Webicht. Besprachen die Feherlichseiten vom Sonnabend und wie sie gelungen. Fortwährende gute Nachrichten von

- bem Empfang und ber glücklichen Wirkung unserer Prinzeß Marie. Artiges Gebicht von Förster. Les Soirees de Neuilly ausgelesen.
- 30. Im Garten fpazieren. Giniges poetische Bebenten. Grafin Julie Eglofiftein wegen einer Sandidrift. Dr. Edermann, mit bem ich wegen des biographischen Catalogs Abrede pflegte, und ihm sobann das Nöthige übergab. Buchbinder Bauer, 3 Bande B. des biographischen Catalogs übernehmend. Man brachte das überfteinte Skelett 11 bon Chringsborf. Sereniffimus tamen bor Ihro Abreise einiges zu besprechen. Übergab ein Gremplar meiner Werke. Mittag Dr. Edermann. Wurde die Angelegenheit des Catalogs fo wie anderes Afthetisches und Philosophisches durch= 1 Rach Tische Ottilie und Walther. gesprochen. Sbater Ulrife und Wolf. Sie gingen zufammen die Runftreiter zu feben. Catalogue des Antiquités découvertes en Egypte par Passalacqua. Catalogue of English Books 1825.
- 31. Einige Briefe und Expeditionen. Ein Exemplar meiner Werke an Professor Göttling Jena.
   Geheime Hofrath Helbig, die goldne Medaille für Grieß bringend. Dr. Weller mancherleh Jenaisches benachrichtigend. Mittag Wölschen. 18 Nach Tische Dr. Eckermann. Dessen Gutachten über das letzte Stück von Kunst und Alterthum. Manches andere ins Ganze Greisende besprochen.

Um 5 Uhr Berr Stinner, der die von Berrn von Ampère verfäumte Übergebung der Nees Efenbecischen Sendung mir einhändigte. Bro= fessor Wolf mit Herrn . . . . . einem englischen Reisenden. Rath Bogel, Oberbaudirector Cou-Mit letterem fuhr ich ums Webicht, ben bem Schießhaussaale vor, um die brillante Deko= ration jum vorübergegangenen Fest zu sehen. Abends für mich. Waren zwen Berliner Mebaillen angekommen. Gine Ihro Majestät bes Königs, die andere des jungen Chepaars.

## Juni.

10

15

- 1. Die nöthigen Concepte fortgefest. Der G. Ing. Beife, bon Serenissimo mir den Kometenfucher bringend. Abschriften, Borbereitungen. Mittag Gegen Abend Herr Cammerrath Rott nach Wien gehend. Abends Professor Riemer. Wir gingen verschiedene Concepte durch, blieb derselbige zu Tische.
- 2. Mehrere Munda und Expeditionen. Un Fraulein Leopoldine von Geugdorf nach Prag. 20 Un Berrn Sofrath Dr. Gries nach Stuttgart. An Professor Döbereiner, die Silber= ichaale, ingleichen das niellirte Silberblättchen gurud. - Minerba von Bran, Jung-Stud. Mittag Walther zu Tische. Nachher Fräulein von Pogwisch. Abends Herr Landdroft von Goethes Berte. III. Abth. 11. Bb.

Stein. Erzählte die Geschichte der Schlacht beh Saalfeld und wie er in Rudolstadt in die Flucht verwickelt worden. Über das Niello fortgelesen.

- 3. Nebenstehendes zu Besorgung an Gräfin Caroline Egloffstein gesendet: Herrn Präsidenten s
  Uwaroff nach Petersburg. Herrn von Kavelin, Kaiserlicher Abjutant mit Medaille. Herrn
  Minister von Altenstein, Ankündigung der
  Manuscripte, Berlin. Herrn von der Hagen
  dasselbige, Berlin. Großherzogl. Medaille an w
  Dr. Gries. Ich suhr fort die Briese König
  Heinrich VIII. von England an Anna Bolehn
  mit allen poetischen und prosaischen Zugaben zu
  lesen. Ingleichen das Werk über den Riello.
  Wölschen kam zu Mittage. Das Bibliotheksgeschäft durchgedacht; nicht weniger einiges andere.
  Blieb allein und brachte manches in Ordnung.
- 4. Promemoria über die neue Bibliotheksangelegenheit geheftet und geordnet. Die Werke des Maso Finiguerra näher betrachtet und bewundert. Wilberhaupt ist das Buch über die Riellen sehr schützischen Tagesblatts, gesendet von Herrn Dizector Peucer. Mittag für mich. Vorbereitungen und Einleitungen. Musikstand von Neapel in 25 der Zeitschrift von Neapel, nicht weniger die Abhandlung vom Niello weiter studirt.
- 5. Aufgeräumt und vorbereitet zu Ihro Königlichen

Hoheit der Frau Großherzogin Besuch. Kamen mit Frau von Pogwisch. Die nächsten Vorsfallenheiten durchgesprochen. Die neusten Mebaillen vorgewiesen. Blieben Ottilie und Ulrike eine zeitlang nachher. Mittag die behden Knaben. Sodann Dr. Eckermann. In Verlegenheit über Ampères ungeschickten Brief. Abends Prosessor Riemer, Zeltersche Briefe durchgegangen. Sonstige angenehme Unterhaltung über neuste Literatur. War ein gar hübscher Brief von Prosessor Göttsling angekommen.

- 6. Die dritte Sendung meiner Werke aus der Stadt holen laffen. Einige andere Manuscripte zu vorsenendem Gebrauch. Briefe biktirt an die Berren Zelter, Beuth und Meger in Minden. 15 Einige Zeit im Garten ben bedecktem himmel. Mittag Dr. Edermann. Gefprach über Bezug ber deutschen zu andern Nationen, von welchen man fich immer eine faliche Borftellung macht. Fuhr allein ins Webicht. Fand behm Burudю kehren Oberbaudirector Coudray, der sich auf eine morgende Reise nach Jena bereitete. Abends Briefe von Nees von Gfenbed. Director Schreibers und Graf Sternberg, welcher lettere fich auf ben 11. ankundigte. Das frangöfische Buch über :5 Niello nahm Oberbaudirector Coudray mit um folches Hofrath Döbereiner zu übergeben.
  - 7. Überlegung in die Stadt ju ziehen wegen Un-

tunft des Grafen. Nebenstehendes: An Serenissimum, des Grafen Sternberg Antunft berichtend. An Serenissimam, gleichfalls. An die Meinigen, ebendeshalb. — Andere Concepte und Munda fortgesetzt. Dr. Schrön melbete sich und reserirte. Mittag für mich. An den englischen lebenden Poeten weiter gelesen und die Verhältnisse durchgedacht. Veranlassung morgen in die Stadt zu ziehen.

- 8. Berichiedenes im Concept und Mundum vorge= 10 ichoben, an die herrn Zelter, Beuth und Meger. Eingepackt. Um 1 Uhr in die Stadt. Die Berfonlichkeiten der für heute Abend gum Thee eingeladenen Berfonen burchgesprochen. Zusammen gespeist. Einiges ausgepackt und geordnet. Schröns 15 neuste meteorologische Tafeln von 1826 vorgefunden. Ben Tische Relation, wie es ben dem Theater aussehe. Besonders wurde La Roche gerühmt, daß er sich bemühe, die angenommene Maste caratteriftisch durchzuführen. Fortae= 20 fette häusliche Einrichtung. Abends großer Thee, wo ich bis 9 Uhr gegenwärtig blieb.
- 9. Nebenstehendes abgeschlossen: Herrn Geheimen Ober=Finanzrath Beuth Berlin. Herrn Professor Zelter dahin. Herrn Banquier \* Elkan hier. Anderes vorbereitet. Mein Sohn wegen der laufenden Geschäfte. Secretär Kräuter wegen einer der bibliothekarischen Bor=



tommenheiten. Hofrath Bogel. Einiges von ber laufenden Pragis ergählend. Mittags für uns. Nach Tische mit meinem Sohn verschiedenes Poetische durchgegangen. Beschäftigte mich mit den ichottischen Balladen.

10. Schottische Balladen. Gebadet. Mit meinem Sohn Geschäftssachen. Herr Geheime Hofrath Helbig, wegen Meteorologicis. Gräfin Julie Egloffstein an meinem Vorträt weiter zeichnend. Mittag Leibmedicus Vogel. Berweilte im obern 10 Garten. Seltenes Gewitter mit Oftwind. Cangler von Müller. Ottilie, deren Schreibzeug nach England zu fenden. Rachrichten von Bracebridge und deren Aufenthalt am Rhein. Ging in der Nacht ein ftarter Regen nieber. Das Barometer blieb auf der Mittellinie stehen.

15

- 11. Das Nächste besorgt. Notirt, was mit dem Grafen Sternberg zu besprechen mare. Underes beforat und zurecht gelegt. Mittag unter uns. Nach Tische mein Sohn, von den neusten Ereigniffen. Graf Sternberg tam an und melbete fich felbst. Vielfache Unterhaltung, blieb bis gegen 10 Uhr.
- 12. Runft und Alterthum an Grafen Sternberg. Erhielt dagegen die Monatsschrift des vater-25 ländischen Museums. Erhielt von der Bibliothet die Chronik des Sagek. Machte mich mit benden bekannt. Leibmeditus Bogel. Sodann Cberwein.

Einige Musikalien bringend, andere vorzeigend. Einiges concipirt. Brief von Rath Grüner in Eger. Hatte Schuchardten die neuen Vorschriften vorgewiesen. Mittag für uns. Ottilie war in die Auction gegangen. Ich machte einen Weg in den untern Garten. Die letzten Regengüsse hatten viele Feuchtigkeit gebracht. Graf Stern-berg war in Belvedere geblieben. Prosessor Riemer, mit ihm die Zelterschen Briefe durchgegangen.

13. Das Rächste borgenommen. Nebenftehendes: Berrn Alfred Nicolovius Berlin. Berrn Reichel nach Augsburg. Berrn Geheimen Ober-Finangrath Beuth Berlin. - Dem Buchbinder die kleine Reisebibliothek zum Aug- 15 fertigen übergeben. Secretar Rrauter, demfelben das Promemoria für Rath Ludecus eingehändigt. Berr Graf Sternberg. Mit demfelben die notirten und andern wiffenschaftlichen Buncte besprochen. Mittag Dr. Edermann, welcher erzählte, 20 wie er die letten Gewitter auf dem Ettersberge abgewartet, und was er für Bemerkungen dabeh gemacht, welche allerdings bedeutend gefunden Serenissimi Schreiben von Töplig. wurden. Auch ein Göttlingisches. Auch fuhr in den 25 untern Garten. Verweilte dafelbft bis fieben Die Auftrage Sereniffimi überlegend. Uhr. Abends zu Saufe. Die nächsten Beforgungen.

- 14. Auftrag an Schuchardt wegen des Bilbes des Bergog Albert. Die Acten wegen des Löber= thurms, die sich gefunden hatten, durchgesehen und das Nöthige angemerkt. Graf Sternberg. mit demselben meteorologische Unterhaltung. Besonders über die negativen Resultate. Berfügte fich derselbige mit meinem Sohn in bas Foffilien = Cabinet um daselbst besonders die Flora subterranea zu berichtigen und zu rangiren. Ich blieb im Garten mit Wölfchen. Übergab 10 John die Absendung des Billefosse und sendete an herrn Cangler die Cartone gum ersten Band meiner Werke. Mittag für uns. Gegen Abend Berr Graf Sternberg, fuhr mit demselben in Sobann am Webicht hin. untern Garten. 15 Abends im obern Garten, wo ich einen kleinen Thee antraf.
- 15. Früh böhmische Chronik. Einiges geordnet, concipirt. Das Kistchen nach Altenberg gepackt.

  Um 12 Uhr der junge Moltke, welcher Abschied nahm nach Wien gehend. Herr Graf Sternberg. Sodann das junge Fürstliche Paar und Demoiselle Mazelet. Herr Graf Sternberg blieb noch einige Zeit und begab sich dann nach Belwedere. Ich machte mich näher bekannt mit von Ekendahls Geschichte des Schwedischen Volks und Keichs und fand mich davon sehr zufrieden. Mittag zu vieren. Nach Tische mit meinem

Sohn über die gegenwärtige Hof= und Geschäftslage. Ich fuhr in Stendahl fort zu lesen. Abends großer Thee, wobeh Herr Matthisson und der durchreisende Engländer erschienen. Ersterer sprach mit Antheil von Helena und s hatte sich besonders die Schlußchöre zu Herzen genommen. Überhaupt waren seine Bemerkungen, wie es einem solchen Manne geziemt, von Bebeutung.

- 16. Nebenstehendes: Herrn Professor Göttling, 10 die Revision des IV. Bandes, Jena. Herrn Berg= und Gegenschreiber Schmid zu Altenberg. Mit Büchern. Etendahl fortzgesett. Mit dem Herren Grafen Sternberg nach Tiefurt gefahren. Speiste derselbe mittags beh 15 uns, und blieb außer einem kurzen in der Stadt abgelegten Besuche den Abend beh mir.
- 17. Den Brief nach Altenberg diktirt. Dem Herrn Grafen Sternberg, der mich um 10 Uhr besuchte, die kleine Reise-Bibliothek überliefert. Spazieren 20 gefahren gegen Berka zu. Die geologische Karte von England nachher betrachtet. Zu Mittag Oberbaudirector Coudrah. Prosessor Riemer. Kath Bogel. Abends Thee. Herr Parry als Berlobter. Franksurter und Dessauer.
- 18. Les Etats de Blois zum zweitenmal gelesen. Mit Herrn Grafen Sternberg auf die Bibliothek und das dortige Cabinet. Derselbige Mittags

allein zu Tische. Gegen Abend Herr Canzler von Müller auch Frau von Wegner zum Thee. Nachher Familiengespräch übers Theater. Individuelle Urtheile ohne Resultat.

- 5 19. Alles Stockende vorgeruckt. Die nächsten Expeditionen theils concipirt theils mundirt. Schuschardt ging wieder an das Kupferstichs=Cabinet. Buchbinder Bauer brachte den biographischen Catalog und übernahm verschiedenes. Kam von Börner in Leipzig eine Kiste mit Zeichnungen, die ich durchsah. Herr Graf Sternberg war morgens abgereist. Mit Prosessor Riemer ums Webicht gefahren. Sodann Zeltersche Briefe durchgegangen. Oberlieutenant von Dersschau nach Nürnberg.
- 20. Rebenstehendes ausgefertigt: Serenissimo mit 4 Beylagen. - Die geftern angekommenen Zeich= nungen durchgesehen und ausgewählt. bon Bielke einen angemelbeten Ruffen . . . . prafentirend. Bon Ihro Sobeit Befinden beffere Nachricht gebend. Mittag zu vieren. Nahm bie Zeichnungen wieder vor. Ingleichen den 6. Theil von Dupin, welcher fo eben angekommen war. Berr Cangler von Müller über die nächsten 5 Vorfallenheiten sich besprechend. Abends Herr Oberbaudirector Coudray, von dem Frankfurter Friedhof Nachricht und Zeichnung bringend.
  - 21. Die Sendung an Meyer weiter gefördert. Die

neuen Zeichnungen weiter angeseben. Schuchardt beschäftigte fich mit Ordnung der Rupferftice. John mit meinem Sohne Ober-Auffichtliche Ungelegenheiten. Einiges am 12. Bande ber neuen Ausgabe meiner Werke. Mittag für uns. Rach Tische über den Ginfluß der englischen Colonie mit meinem Sohn besprochen ben Gelegenheit bes Befuchs von heute früh: herr Parry, feine Berlobte und künftige Schwiegermutter. Blieb ich für mich. Rähere Be-1 Ectermann. trachtung ber neu acquirirten Zeichnungen. Ram ein Brief von dem Leipziger Runfthandler Borner. Ferner ein Backet von Relter, auch von August Hagen von Königsberg. Ging mit Wolfy in den unterften Garten. Nachher in Dupin Reise : nach England die Stelle von Leuchtthürmen. -Brief an Zelter durch La Roche abzusenden.

- 22. Manches diktirt und vorbereitet. Hofrath Meher. Mit ihm die acquirirten Zeichnungen durchgesehen. Das Einpacken der Mineralien für Eger und selbogen besorgt. Rasaels Zeit und Folge, Kupser und Zeichnungen durchgesehen. Mittag zu vieren. Dupin Voyages VI. Theil. Abends Prosessor Riemer. Der Wanderjahre 2. Theil angefangen. Nachher Dupin fortgeseht. Schottische Häfen und Kanäle.
- 23. Einiges zu den Wanderjahren im Gefolg geftriger Beredung. Sodann The Prairie, englischer Roman

von Cooper. Einige Anftalten wegen Sendung der Bilber nach Dresden. Mittag Oberbaudirector Coudrah und Leibarzt Bogel. Mit welchem in den unteren Garten und ums Webicht. Borher mit Hofrath Meher die Leipziger Zeitungen durchgesehen, die Sendung nach Dresden besprochen. Später The Prairie.

24. Nebenstehendes abgeschlossen: Herrn Geheimen Kath von Willemer, nach Frankfurt a. M. Herrn Dr. Meher nach Preussisch Minden, verschiedenes in einem Packet gesendet. — Prossessor Goebel von Jena. Demoiselle Seidler Urlaub nehmend. Die Wanderjahre bedacht, den ersten Theil des englischen Komans ausgelesen. Zu bezahlende Rechnungen geordnet. Beh Tische zu drehen. Mein Sohn war beh der Tasel-Loge. Zwehter Theil der Prairies. Abends mit Ulriken und Wolfy spazieren gesahren. Herr Canzler war vor Tische beh mir gewesen; und reserirte von Dornburg. Walther war heute daselbst zum Geburtstag des Brinzen Carl.

10

15

20

25. Den 2. Theil der Prairies geendigt. Beschäftigt mit den Wanderjahren. Gine Sendung an Lieber abgeschlossen und eingepackt. Mehrere Zahlungen geleistet. Kam ein Kästchen von Berlin. Gräfin Julie schickte Knebels Porträt. Die Jenaischen Tagebücher durchgeschen und ihre Verdienste be- urtheilt. Unterzeichnet auf die lithographirten

Musterwerke. Mittag für uns. Nach Tische Betrachtung der neuen Zeichnungen. Abends mit Fräulein Ulrike und Wölschen nach dem Garten gefahren. Später Dupins Reise nach England.

26. Einiges zu den Wanderjahren. Wegen der Abfuhre des Bildes einiges weiter beforat. Ram Secretar Müller eben deshalb. Sofbildhauer Raufmann das Basrelief besprechend. Geheime Sofrath Sufchte Nachricht von Ihro Königlichen " Hoheit Befinden bringend. Sofrath Bogel, Nachricht von Serenissimi gutem Befinden. Undere obwaltende Krankheiten besprechend. Über das Berkaer Bad und das Weft vom vergangenen Sonntag. Frau von Pogwisch von Dornburg " angekommen. Sie fpeifte Mittag mit uns. Mein Sohn in Belvedere. Ottilie ben Herrn von Seebach, wo Frau bon Mellift angekommen war. Ich überdachte eine neue Einrahmung der Beichnungen. Abends Professor Riemer. gingen den Anfang des Manns von 50 Nahren burch. Las den Cooperschen Roman bis gegen das Ende und bewunderte ben reichen Stoff und beffen geistreiche Behandlung. Nicht leicht find Werke mit so großem Bewuftsehn und folder Conse= \* quenz durchgeführt als die Cooperichen Romane.

27. Endigte die Prairies. Brachte vieles vorwärts. Färber von Jena meldete sich. Ich hatte gebadet.

Mittag Dr. Eckermann, welchem die schottische Ballade mittheilte. Fuhr allein spazieren ums Webicht und nach Neuwallendorf. Abends Herr Oberbaudirector Coudray, der von einer Expedition mit dem Hofrath Burgemeister Schwabe zu erzählen wußte. War das große Jagemannische Gemälde des Herzog Albert durch Fuhrmann Stachelrott nach Leipzig abgegangen.

- 28. Überlegung und Arbeiten zu den Wanderjahren. Herr Maxwell sein Stammbuch überreichend. Mittag für uns. Mit Fräulein Ulrike in den untersten Garten, wo wir bis sieben Uhr blieben, in dem oberen aber nachher Ottilie und Eckermann antrasen. Ethnographisches Archiv 34. Bansbes 2. Hest. Missions-Reise durch Hawaii, eine der Sandwichs-Inseln.
- 29. Die gestrige Lecture fortgesett. Nebenstehendes: Billet an herrn Soret ben feiner Abreife nach Genf, dren Jubiläums = Medaillen mitgegeben. herrn Geheimen Rath von Willemer, 30 Empfehlung durch Sbermein. - Giniges für die Rachricht von Reinhard wegen Folge diktirt. ber Stoffischen Sammlung. Madame Chambers Schwester des Herrn von Mellish mit herrn General von Seebach, und ihre Nichten, die 25 Fräulein Mellish. Mittag für uns. Tifche die Branischen Sefte. Gegen Abend Profeffor Riemer. Fuhren an den Wanderjahren fort.

30. Die Correctur der dritten Sendung meiner Werke weiter gefördert, und einigen Nachtrag zu der zwehten gefördert. Branische Hefte. Mittag Professor Riemer und Rath Bogel.

## Juli.

- 1. Vorbereitung zum Bierteljahrsabschluß. Einiges i concipirt. Mittag zu vieren. War Frühstüd im untern Garten gewesen. Hatten mich Herr Staatsminister von Fritsch und Frau Obertammerherrin besucht. Nach Tische zu meinem Sohn in das Fossiliencabinet. Was zur Flora usubterranea gehörig mit ihm durchgegangen. Mit Wölschen ins Webicht, nachher im untern Garten. Spät zurück noch einiges von Dupin.
- 2. Nebenftehendes absolvirt: Berrn Reichel nach Augsburg. herrn Brofessor Matthai nach u Dregden. — Borbereitet ein Schreiben an Brofeffor Mary nach Braunschweig. Nähere Be= trachtung der Zeichnung des Manna. Erneuerung ber Hefte fürs nächste Bierteljahr. Secretär Rräuter. Einige Zahlungen vorlegend. Madame 20 Chambers mit ihrer jüngsten Tochter und General bon Seebach, erftere Abschied nehmend. Mittag au vieren. Fraulein Ulrike bereitete fich jur Nach Tische Lechners Verzeichniß von Abreise. Runftwerten und Ruriofitäten. Augustin Bene- 21 zians Manna nach Rafael. Gräfin Julie das

kleine Brustbild der regierenden Frau Großherzogin vorweisend. Herr Canzler von Müller. Wir brachten Ottilien zu Seebachs. Fuhren ums Webicht. Holten Sie wieder ab. Madame Chambers nahm nochmals am Wagen Abschied. Auch Frau von Spiegel. Erwähnung einiger Rezensionen in den Berliner Jahrbüchern.

3. Un ber Correctur ber nächstfolgenden Bande meiner Werke, sowie an der übersicht des Gan= gen gearbeitet. Mr. L. John Vigoureux eingeführt burch Münderloh. Februar der genannten Jahr= bucher, von Gagern betreffend und Johannes Miller in Bonn. Berr Stinner Abschied nehmend, welcher feinen Eleven Herrn Michelfon England gurudführt. Mittag gu bren. Fraulein Ulrike war mit Frau Grafin Henkel nach Carls= Rach Tische die römische und bad gefahren. bolognefische Schule durchgegangen. In Bezug auf die neu angekommenen Reichnungen. Abends Einiges Rhythmische Professor Riemer. Adilleis. — herrn Artaria und Fontaine nach Mannheim. Berrn Johann Jatob Lech= ner, Antiquar nach Rürnberg.

10

15

20

4. Rebenstehendes: An Farber autorifirte Quit= tung. — Die Revision meiner Werke durchgesehen. Was zu thun seh bedacht. Das Grundezemplar nochmals im Ganzen revidirt. Secretär Aräuter, die Misberhältnisse der Großherzoglichen Schatull=

- rechnungen, besonders was das Bibliothek-Capitel betrifft, durchsprechend. Ich nahm die einsgehändigten Papiere zu den Acten, ajustirte diese und diktirte einen Aufsatz wegen der Theilsnahme an den Lesegesellschaften und sonst. Mittag Dr. Eckermann. Abends mit den Enkeln im Garten.
- 5. Durchgebacht und vorbereitet das Rächste. Gleichzeitig bedeutender Menschen Bortrate und Sandidriften frangofisch. Rheinländische Aussichten Nachrichten der Krankheit des Lithoaraphirt. Rath Ludecus. Erbgroßherzog eine halbe Stunde jum Befuch. Mittag ju dreben. Mit meinem Sohn über herrn von Schweinichen und beffen Berrn, den Fürften von Liegnig. Mit Bolfden in den untern Garten und bann am Webicht hin. Oberbaudirector Coudray, die Restauration Wielandischen Grabs au Okmannstedt referirend und zeigend. herr Cangler bon Müller, Dr. Ecermann. Letterer blieb länger. 2 Unterhaltung über Byrons Talent. Altes wiederholt. Neues bemerkt.
- 6. Mehrere Concepte dictirt. Manches zur Abfendung vorbereitet. Die neuften Blätter des
  Globe gelefen. Mittag zu dreh. Nach Tische u
  mit meinem Sohn Zedlers Artifel über Liegnis
  gelesen, und jene seltsamen Berhältnisse nochmals
  durchgesprochen. Abends mit Prosessor

5

0

5

spazieren gefahren. Sodann einiges an der Achilleis emendirt. Durch den Kometensucher den Mond gesehen.

- 7. Rebenftebendes fortgefcafft: Berrn Sandels= mann Carl nach Jena, bas Raftchen mit ben Elfenbeinen nach Nürnberg. An Frau von Spiegel das kleine Vortefeuille guruck. - Un= beres vorbereitet. Dr. Weller, Rachricht von Jena bringend, daß Bergrath Leng nicht gang wohl Mittag Ober=Confiftorial=Rath Schwabe. Leibmedicus Bogel. Professor Riemer. Die bis= herige Umtsführung des Erftgenannten besprochen. Berichiedenes wegen Liebers Hofrath Meyer. Aufenthalt in Dresben. Bergleichung einiger Beichnungen und Rupferftiche. Mit Wölfchen in den unteren Garten. Sodann ins Webicht. Abends die neuften Stude des Globe. Ginfüh= rung der Cenfur in Frankreich.
- 8. Nebenstehendes: Serenissimo nach Töplitz. Herrn Geheimen Rath Sömmering nach Frankfurt a. M. Schrön nach Jena. Herrn Schmidmer nach Nürnberg. Die neusten Stücke des Globe. Giniges concipirt und um= biktirt. An die Wanderjahre gedacht. Rath Bogel, über einen neuen Begriff der Semiotik. Mittag zu drehen. Nach Tische Herr Landes= directions=Rath Töpfer, welcher sehr hübsche Gedanken über das mehr oder weniger Interesse

- an den vorkommenden Geschäften vorbrachte. Fuhr allein nach dem untern Garten. Kam Herr Oberbaudirector Coudrah. Mit welchem ich ums Webicht fuhr. Zu Hause ließ ich ihn die Rezension des neuen französischen Stücks: Dreh- stig Jahre oder Der Spieler lesen. Es ward über La Roches Auftreten in Berlin gesprochen.
- 9. Nebenstehendes ausgefertigt: Herrn Dr. Ernst Schubarth Hirschberg. Waren die Pasten der Stosssischen Sammlung von Berlin gekommen. 16 Beschäftigte mich damit. Alles glücklich und gut angelangt. Herr Cunningham von Boston, hatte in Göttingen studiert. Mittag mit Ottilien. Wein Sohn war mit Geheimen Rath Schweißer nach Dornburg gefahren. Gegen Abend Herr 16 Canzler von Müller und Dr. Eckermann. Mancherley besonders über die neuen französsischen Zustände. Ich seinen fort die Stosssische Sammlung näher zu betrachten.
- 10. Nebenstehendes: Herrn Alfred Ricolovius, winliegend ein Brief an Herrn Reinhard, nach Berlin. Herrn Banquier Elkan hier. Ein Brief von Nicolovius war angekommen. Ich überdachte die Angelegenheit noch einmal. Antwortete gleich und besorgte für jeht und stünftig alles. Überlegung was zunächst an Carlyle zu schreiben wäre, nebst einigen andern Angelegen=heiten. Gedanke wegen einer Karte zu dem Zug

ber Kinder Jsrael mit Froriep zu besprechen. Die Leipziger Kupferstiche noch einmal durchsgesehen. Mittag zu dreh. Nach Tische mit meinem Sohn Ökonomica, auch dasjenige was auf gestriger Fahrt begegnet recapitulirt. Landessbirections=Rath Töpfer. Nachricht gebend, wegen des Berliner Journals. Prosessor Niemer von Belvedere kommend. Wir gingen in dem Mann von 50 Jahren weiter.

11. Ginige Stücke des Berliner Literaturblatts durchgesehen. Schema wegen der Stoffischen Sammlung. Ingleichen wegen eines Schreibens an Carlyle nach Edinburgh. Fortgefahren in Betrachtung ber Stoffischen Sammlung. Mittag Dr. Eder-Las derfelbe Immermanns Rezenftonen in der Berliner Literaturichrift. Unterhaltung über diesen philosophisch = phantaftischen Unfug. Fuhr mit mir spazieren. Wollte nachher weiter lesen, ward aber ungeduldig über den breiten hohen Wortschwall. Hofrath Meyer, die Gemmen= abdrude mit ihm durchgesehen. Unterhaltuna barüber. In von der Hagen Taufend und einen Tag, das Märchen von Turandot; tröftend über den Kleiftischen Unfug, und alles verwandte Wie wohlthätig ift die Erscheinung Unheil. einer gefunden Natur nach den Gespenftern dieser Kranken. — Nach Jena die alten Ausleihe= bücher der Bibliothet.

Ţ

- 12. Rebenstehendes: Herrn Reichel nach Augsburg. Enthaltend die Zustimmung zu der veränderten Bände-Eintheilung. An Leibarzt Bogel, das halbjährige Honorar. Brief an Carlyle, ins Reine diktirt. Sonstiges in Betracht gezogen.
- 13. Beschäftigung mit der abgeänderten Eintheilung meiner Werke. Rach Belvedere Ihro Kaiserlichen Hoheit meine Auswartung zu machen. Beh Bildhauer Kausmann das angesangene Basrelief zu sehen. Mittag zu dreh. Walther spielte sodann einige kleine Stücke auf dem Flügel. Stofsische Gemmen. Abends Prosessor Riemer einiges an den Wanderjahren.
- 14. Giniges Gingelne. Nebenstehendes wurde expedirt: Un den Rentamtmann Müller, Quittung u ber Oberaufficht, Jena. Un den Cammer= Centralkaffen=Controleur Soffmann, degal. Un Berrn Professor Göttling, Quittungen und anderes, Jena. Un Berrn Brofessor Sufchte, desgl. dahin. Das Bermehrungsbuch » bes anatomischen Museums. Berrn Dr. Meber dahin, Quittung von Monat Juni. An Dr. Schrön, die Schlüffeln jum Theodoliten. Berrn Professor Wahl, Quittung. Berrn Dr. Weller, alte Tagebücher. Berrn Alfred Nico- 2 lovius, 10 Preuffische Thaler nach Berlin. -Um halb 12 Uhr zur Frau Großherzogin. Fand baselbst ben kleinen Prinzen. Kam auch der

Erbgroßherzog. Zu Hause die Expeditionen weiter besorgt. Mittag die Herrn Weichard, Bogel und Riemer. Ich ging in den untersten Garten, und war gegen 7 Uhr zurück. Herr Canzler von Müller Nachricht einer Sendung von Mahland bringend. Begebenheit durch eine Mittheilung Graf Sternbergs in Halle entsprungen. Fortgesetztes Lesen der Tausend und einen Tag.

- 15. Bielfaches Einzelne beforgt. Rezenfionen der Berliner Jahrbucher. Landesdirections = Rath Töpfer die letten Sefte bringend. 3m Gartenhaus einiges zu Benamfung ber bohmischen Mineralien. Der junge Maler Durft, von Rnebeln empfohlen. Seine Angelegenheit konnte mir nicht gang klar werben. Mancherley bebacht wegen des Albums der Bringeffin und der Sendung nach Baris. Mittag Landesbirections= Rath Töpfer. Gegen Abend in den untern Garten. 3ch fand Edermann nach meiner Zurud-Las die Nachricht über die Koreischen und Mexicanischen Bergwerke in dem British Chronicle. Edermann las die Lebensbeschreibung der Autoren von Carlyle. — Herrn Alfred Nicolopius Berlin.
- 16. Bielfaches concipirt und vorbereitet. Rachher Ginpackung der Gemälde nach Dresden durch den Tischler. Schwerdgeburth wegen der Ab-

bildung von Belvedere. Herr Swift Abschied zu nehmen. Frau von Anebel nach einer langen Arantheit sich wieder anmeldend. Professor Wolf von Hamburg lithographirte Blätter bringend. Mittag zu drehen. Manzonis Roman sangesangen. Abends mit Ottilien und Walther in den untern Garten. Kam Herr Canzler von Müller. Ging mit uns nach Hause und theilte verschiedenes Bedeutende mit. — Herrn Accessist Assachen.

- 17. Manches zur nächsten Absendung vorbereitet.
  Rebenstehendes: Herrn Professor Zelter nach Berlin. Herrn Obrist Berlohren nach Dresden, verschiedene zu restaurirende Gemälde. Die Büste der Madame Holtei ward ausgepackt. "
  Ich erhielt eine merkwürdige frauenzimmerliche Außerung über Helena. Übersehungen des Sophoties von Solger und Thudichum. Manches auf Griechenland Bezügliche. Mittag zu drehen. Manzonis Roman fortgesetzt. Abends Prasessor
- 18. Nebenstehendes: Herrn Major von Anebel nach Jena. Herrn Börner nach Leipzig mit Rechnung der behaltenen Kupfer. — Roman von Manzoni. Frau Großherzogin um halb 11 Uhr. » Borgewiesen die neusten Heste der Contemporains. Einige Munda. Erster Band des Romans fortgesett. Mittag Dr. Eckermann. Blieb derselbige

nachher und fuhr mit in den Garten. Auf dem Herauswege begegneten wir Canzler von Müller. Mancherleh Mittheilungen deffelben. War das Manna von Augustin Beneziano angekommen. Brief von Ampère aus Norden.

- 19. Manzonis erften Theil geendigt. Des Herrn Canzlers Exemplar nach Berlin. Kam das Basrelief von Bacchus, Faun und Faunin von Berlin
  an. Ingleichen eine Sendung von Gerhard aus
  Leipzig. Mittag Herr Geheime Rath Schweißer.
  Nach Tische mit demselben über verschiedene Geschäfte. Fuhr allein in den Garten. Las weiter
  in Manzonis Geschichte. Ging allein zurück.
  Bis in die Nacht das Lesen fortgesetzt. Herrn
  Geheimen Staatsrath Strecksuß nach Berlin, 1. Band Manzonis Roman.
- 20. Das Acten=Fascikel wegen des Großherzoglichen Auftrags die aus der Schatulle anzuschaffenden Bücher betreffend. Gute Nachrichten von Belvedere. Herrn Beuths Brief überdacht. Manzoni.
  Das Käftchen nach Edinburgh gepackt. Mittag
  für uns. (Las fort in Manzonis Geschichte.
  Gegen Abend holte Professor Riemer ab, suhr
  mit ihm ums Webicht; nachher gingen wir ein
  Kapitel in den Wanderjahren durch. An
  Herrn Palmaroli nach Dresden im Ramen
  des Hofrath Meher.
  - 21. Rebenftehendes: Berrn Friedrich Carl nach

Jena, 5 th. 7 gr. 9 & herrn Dajor von Anebel, Borrede au Mangoni, dabin. — Manches vorbereitend, diktirt und eingepackt, auch über bie neue Ordnung der Werte nachgebacht. Canglist Chnlich wegen Abschrift der Tabelle, die Ton- : lehre betreffend. Schwerdgeburth die Zeichnung von Belvebere bringend. Mittag Professor Riemer und Sofrath Bogel. Erfterer blieb nach Tifche Abends Hofrath Meyer, fuhr etwas länger. alsbann mit Wölfchen in den Garten. las Manzoni, der Anabe Taufend und einen Tag und schrieb fich die schweren Ramen in eine Schreibtafel. Ram mein Sohn bagu. Ging mit bem Kinde nach Hause. Ram Dr. Eder= mann. Ich sprach mit ihm über Manzonis 15 Arbeit.

22. Rahm den Faust vor. Besorgte Rebenstehendes: Herrn Christian Parish & Comp. nach Hamburg, Bücher an Herrn Carlyle nach Edin=burgh. — Das Kind schrieb die gestrigen Ramen wins Reine. Protestantischer Geistlicher aus Magde=burg. Gruß und Packet von Herrn von Nie=meher bringend. Frau von Wolzogen, welche sich sehr frehmüthig und einsichtig über die Helena erklärte. Herr Périer eingeführt von Herrn von Stein. Mittag Dr. Eckermann und Ober=baudirector Coudray. Besonders die Schwesel=abgüsse der Napoleontischen Münzen betrachtet.

Herr Canzler von Müller, verschiedene Nachrichten bringend. Auch das neuste Heft der Einsiedler von Herrn von Gagern. In den Garten gefahren mit meinem Sohn. Überlegung und Übereeinkunft wegen gewisser fortzusesenden Samm-lungen. Das von Gagernsche Heft.

- 23. Rebenftebendes: Berrn Barifh nach Samburg, Ankundigung bes Geftrigen. herrn Geheimen Kinangrath von Beuth, nach Berlin. — Das von Gagerniche Seft. Sonftiges vorbereitet. Dr. Rofe, Verfaffer des Herzoglich Bernhardischen Mittag für uns. Ward viel von den Borftellungen und Tafchenspieleregen der Bude am Schießhause erzählt. Die supplementären Raften der Schwefelabdrude durchgesehen. Brofdure über die lette minifterielle Beranderung in England einzeln abgebruckt als Inhalt ber verbotenen Stücke des Globe. Juhr mit Wölfchen in den untern Garten. Las den Globe rückwärts die bisher überschlagenen Rezenfionen. A bends Dr. Edermann. Sodann Berr Cangler. Den incidenten Bunct erzählend, der fich unvermuthet in der Angelegenheit von Waltershaufen hervor-
- s 24. Den dritten Band Manzoni ausgelesen. Manches beseitigt. Wölfchen schrieb die gestern Abend verzeichneten Namen ab. Essai historique sur la révolution de Paraguay. Anderes vorbereitet.

gethan hatte.

Briting für und. Auhmen nach Tische die Rapolemntichen Schweiel. Ich las weiter in der Geichtete von Baragnan. Abends Prosessor Kiemer. Giniges an den Banderjahren. Doch auch anderes durchgesprochen und vergangener i Zeiten gedacht. Später Wölschen den ich zu unterhalten suchte.

- 25. Geichichte von Paraguan. Einiges in Oberauffächtlichen Sachen. Anderes die neue Ausgabe betreffend. Auch das Hauptwerk nicht versäumt. Bendung von Canzler von Müller. Ingleichen von Förster. Elkan 50 rh. in Berlin ausgezahlt restituirt. Ingleichen 30 rh. an Herrn Oberbaudirector Coudran wegen der Rapoleontischen Schweiel. Mittag Dr. Eckermann. Försterische undzeige der Helena. Untergeschobene dalmatische Gedichte. Mit Wölfichen in den untern Garten. Hofrath Bogel von Frau von Hengendorf kommend, welche sich besser befand. Abends im Garten mit Kindern und Enkeln.
- 26. Nachrichten von Paraguay abgeschlossen. Kam eine Sendung von Hofrath Hirt: Geschichte der Baukunft 3. Band. Auch Die Umgebung von Nürnberg, ein Taschenbuch. Gebadet. Förstersches Gebicht nach Belvedere. Mittag zu drehen. Die sendung von Hirt näher angesehen. Eine andere erhalten von Herrn von Kühl durch Matthisson. Abends allein in den unteren Garten. Später

Wölfchen zu Liebe einiges Kindische. — Herrn von Cotta nach Stuttgart.

- 27. Den reparirten Abguß der Berliner Terracotta von Kaufmann zurück. Schreiben an Ulriken. Einiges in von Rühls ägyptischer Geschichte. Herr von Matthiffon. Mittag zu zwehen. Mein Sohn speiste in Belvedere. Nach Tische Herr Canzler. Auch Herr Oberbaudirector Coudrah. Ich hatte in Herrn Rühls ägyptischer Geschichte gelesen und die Karten nachgesehen. Ausstellung und Bewunderung des Bacchischen Basreliefs. Prosessor Riemer. Einiges an den Wanderjahren.
- 28. Nebenstehendes: An Fräulein Ulrike von Pogwisch nach Carlsbad. Einiges am Hauptsgeschäft. Hofvildhauer Kaufmann, wegen einiger Behandlung des Basreliefs. Setzte die äghptische Geschichte des Herrn von Rühl fort. Mittag Gäste: von Matthisson, von Müller, Bogel und Eckermann. Blieben einige Zeit nach Tische. Gegen Abend der von Zelter angemeldete Königl. Preußische Geheime Kath Zschock mit Gemahlin und Tochter.
- 29. Die Enkel waren aufs Land gefahren. Behanbelte ich das Hauptgeschäft. Kamen Ghpsabguffe von Fossilien gesendet von Sömmering. Meines Sohnes Münzschrank war angekommen und zum Theil eingeräumt. Helena als Sprene, Epigramm.

Mittag für uns. Gegen Abend in den untern Garten. Dr. Edermann.

- 30. Befand mich beym Aufwachen nicht wohl und brachte den Tag meist unthätig hin, doch war der Hauptzweck nicht versaumt. Sexenissimus tamen früh von Reiseexeignissen und sonstigem unterhaltend. Die Kinder abwechselnd. Abends Dr. Eckermann.' Bon der Matthisson'schen Borlefung erzählend.
- 31. Erhielt die Erläuterungs-Tafeln zur vergleichenden wanatomie 2. Heft. Berschiedene Geschäftsangelegenheiten. Giniges ins Reine geschrieben. Ottilie erzählte verschiedene Hof= und Stadtgeschichten. Bauer brachte das Stammbuch und Manzonis poetische Werke. Mittag zu dreyen. und Tische Herr Canzler. Sodann Herr Professor Riemer. Einiges an den Wanderjahren. Später Herr Oberbaudirector Coudray. Theilnehmend von Helena sprechend.

## August.

1. Das Hauptgeschäft vorgeschoben. Mehrere Briefe » vorbereitet. Chinefische Jahrszeiten supplirt. Anderes aus dem Bleystift mit Tinte fixirt. Buchbinder Bauer brachte einiges. Nahm 6 Exemplare
der Werke mit. Von der Bibliothek die Münchner
Ukta wegen des Sömmeringschen Pteropus. Mittag Dr. Eckermann. Die vier Erlasse an Söm-

- mering, hirt, von Rühl und Carus weiter burchgebacht. — Ein Exemplar meiner Werke an Coubray. Die Stammbücher zurück nach Belvebere. Herrn Carl Mylius Franckf. am Mahn.
- 2. Die von Artaria angefündigten Fortsetzungen durchgedacht und überlegt, indem ich mir die vorhergehenden benichaffen lieft. Anderes gefördert. Berr Cangler bon Müller, Boldau bon Berlin. Gefprach über Berbienfte bes Musiklehrer Laugier. Burben einige Medaillen eingehändigt. Gin feiner Mann. Engländer Herr Brown. Herr Oberbaudirector Coudray mit dem Architetten Banth, welcher die Befte über Sicilien vorlegte, auch vieles von seiner Expedition dortbin in Gefellichaft des herrn hittborff erzählte. Mittag Herr Landesdirections = Rath Töbfer. Rach Tische Herr Hofrath Bogel, der von Herrn von Müffling zurückkehrte und von deffen beffern Befinden Bericht abstattete. Abends im Garten. Mein Sohn erzählte einige Abenteuer= lichkeiten der nächstvergangnen Zeit.
- 3. Fortgesetzte Betrachtungen über die Artariaschen Hefte. Secretär Aräuter deshalb diktirt und Alten ajustirt. Herr Canzler von Müller mit Herrn von Löw, Enkel der Frau von Diede. Mittag Herr Dr. Schütz, welcher von Carlsbad und Töplitz erzählte. Blieb für mich, und bearbeitete manches Einzelne.

- 4. Briefe biktirt an Schuchardt. Sodann das Hauptgeschäft verfolgt. Rebenstehendes absolvirt: Herrn C. Whlius nach Franksurt a. W., Bücher nach Mahland bestimmt. Im Globe das Leben von Belzoni und Wanzonis Roman. Mittag s die Herren Coudray, Bogel, Riemer. Nach Tische Hofrath Meyer. Coudray blieb, und ich fuhr Abends mit demselben ums Webicht und im Garten am Park.
- 5. Die Acten wegen des Großherzoglichen Bücher= 10 auftrags. Schmeller meldete seine Ankunft. Brief von Banquier Parish aus Hamburg, daß die Sendung an Carlhle nach Leith abgegangen. Auch ein Schreiben von Herrn Soret. Mittag Fräulein Pallard, welche von Jena gekommen 15 war. Ich suhr später durchs Webicht. Bor Tisch war Dr. Eckermann dagewesen und las chromatische Correspondenz. Nach Tische Herr Canzler von Müller. Giniges von Ems mit= theilend. Bon Gräsin Eglossstein und Töchtern. 20
- 6. Brief von Nicolovius und Sendung. Elfenbein=
  Profil von Gerber aus Berlin. Ruffischer Staats=
  rath Turgenjeff. Briefe und Packete bringend
  von M. Jullien de Paris, auch Herrn Staats=
  rath Schult aus Ems. In dem Buche von 26
  Herrn Jullien gelesen. Besuchte mich Herr Geheime Hofrath Helbig. Seine Anstellung beh
  der Schatulle anzeigend. Herr Major von Germar

von seinem Aufenthalt in Böhmen erzählend. Schmeller produzirte bren gezeichnete Bortrate von Merseburg. Mittag zu drepen. Abends mit Bölfchen spazieren gefahren.

- 7. Befand mich nicht wohl. Arbeitete aber mit Wartete der Frau Großberzogin Schuchardt. auf, legte mich aber fogleich ins Bett. Abends Professor Riemer.
- 8. Blieb ich im Bette. Die Rechnung Schmellers wurde abgethan. Dr. Edermann, welcher mit 10 den Kindern freifte. Herr Hofrath Meyer. Spater Oberbaudirector Coudray, julest herr Cangler. - Berrn Rector Müller nach Friedberg, die Claudine abgesendet.
- 9. Das Verfäumte nachgeholt und bas 15 wendiafte expedirt. Demoiselle Seidler war zurückgekommen und holte den Museumsschlüffel. Schmellers Berechnung autorifirt. Nebenftebenbes: herrn Soret nach Genf. - Erhielt ein Schreiben von Bartholdy mit der Beschreibung 20 bes Mufeums feines verftorbenen Anverwandten Die Atten des neuen Bibliothets=Auf= in Rom. trags giuftirt. Mittag fpeiften bie Entel mit. Rachher Museo Bartholdiano. Abends im Garten. Oberbaudirector Coudray, nachher Cangler von
- Müller.
  - 10. Manches Zurückgebliebene expedirt. Absendungen eingeleitet. Rebenftebendes: Sereniffimo. Be-

- richt wegen Buchhändler Wagner in Neuftadt a. O.

   Aushängebogen ber Reise bes Herzogs Bernhard mitgetheilt. Abgelehnte Besuche. Mittag
  für uns. Ich überlegte die Bücherangelegenheit
  in Bezug auf die Schatulle. Abends Prosessor i Riemer. Wir gingen einige Concepte durch.
- 11. Schuchardt mundirte mehrere Briefe. Das Hauptgeschäft gesörbert. Canti Carnascialeschi nach langer Zeit wieder angesehen. Herrlichstes Denkmal der florentinischen Spoche und Lorenz Me- w dicis. Mittag Professor Riemer und Hofrath Bogel. Nach Tische Hofrath Meher. Legte ihm die auf Blech gemahlten alten Fürsten vor. Abends suhr ich mit den Kindern ums Webicht und im Garten. Herr Oberbaudirector Coudrah uzeigte Risse vor zu einem kleinen Hause in Bel- vedere für den jungen Prinzen. Zeitig zu Bette.
- 12. Mehrere Expeditionen. Die Actenfascikel wegen der Schatullangelegenheit ajustirt. Das Weitere vorbereitet. Mittag aßen die Kleinen mit. Herr vangler von Müller. Nachher Dr. Eckermann. Letterer zeigte gar schön, wie er die Farbenangelegenheit geistreich behandelt. Herrn Gesheimen Rath Sömmering nach Franksurta. M. Herrn Hofrath Hirt Berlin.
- 13. Abschrift an Ihro Königliche Hoheit den Kronprinzen. Besuch von Herrn Geheimen Hofrath Helbig. Kam das angekündigte Porträt von

Begas an, glücklich in der Hauptsache. Mittag Landesdirections = Rath Töpfer. Fuhr fort in den florentinischen Gedichten zu lesen, auch die übrigen vielsachen Sendungen zu betrachten. Herr Canzler von Müller. Der Tod des Ministers Canning beschäftigte das ganze Publicum wie billig. Oberbaudirector Coudrah. Brachte aus gezeichnete Gartenhäuschen, Grundriß und vollständige Entwickelung. — Bericht wegen der Bibsliotheks Angelegenheit mit den Akten.

- 14. Zeichnungen zu dem Bartholbyschen Museum von einem Durchreisenden. Herr La Roche von Zelter Gruß, Brief und einige Müngen bringend. Borläufige Concepte einiger Briefe. Rebenftebendes ex= pedirt: 3hro des Aronpringen von Breugen 5 Rönigliche Sobeit nach Berlin. Berrn Generalmajor von Rühle, wegen ber agyptischen Sendung, dabin. Berrn Professor Zelter, inliegende Rarte für Mendelsfohn Bartholby, dabin. - Mittag zu dreben. Fernere Betrach= ) tung der heute früh erhaltenen Zeichnungen. Durchficht des Catalogs, was allenfalls für Abbilbungen noch munichenswerth febn möchten. Abends Professor Riemer, einige Concepte durch= gegangen.
  - 15. Rebenstehendes abgeschlossen: Herrn Geh. Oberregierungsrath Strecksuß nach Berlin.
    Herrn Banquier Elfan hier. Anderes vor=

gearbeitet. Kam eine Sendung unter Areuzband von Augsburg. Aushängebogen des fiebenten und neunten Bandes. Herr Geh. Hofrath Helbig wegen Remuneration eines jungen Mechanikers, Landskindes, gegenwärtig in Paris. Mittag Dr. : Edermann. Die Enkel. Hofrath Meyer. Abends Madame Bogel, Schottländerin, welche die Reise nach Brafilien gemacht hatte.

- 16. Bieles mundirt und zum Absenden vorbereitet. Die jungen Herrschaften. Mittag mit der Familie. 10 Rach Tische Hirts Geschichte der Baukunft, die Landhäuser des Plinius angesehen. Kamen dazu Herr Oberbaudirector Coudrap. Über die neue Rückwendung der Franzosen aus einer genialisch freh geregelten Baukunst zu dem römischen Geschichmack und zu den fünf Ordnungen des Bignola.

   Herrn Börner nach Leipzig, Kiste mit Kupsern, ist den 18. August abgegangen. An Herrn Reichel nach Augsburg.
- 17. Mehrere Briefe abgeschlossen und mundirt für » morgen. Auszug und Übersetzung im Globe. Das Nibelungen Lied übersetzt von Simrock. Decret für Commissionsrath Wagner in Reustadt ward infinuirt. Mittag die Familie. Rach Tische Hirts Geschichte der Baukunst 3. Theil. Herr » Canzler von Müller. Nachher Prosessor Riemer. Mit demselben die neue Melusine gelesen.
- 18. Nebenftebendes: 3hro Roniglichen Sobeit

nach Belvedere, Mejers deutsche Spracklehre. Berrn Borner nach Leipzig. Berrn Brofeffor Begel nach Berlin. Berrn Brofeffor Zelter, dahin. herrn Dr. Carus nach Dresden. herrn Geheimen Rath von Bille-5 mer nach Frankfurt a. Dt. Berrn Johann Jakob Lechner nach Nürnberg. Herrn Commergien Rath Wagner nach Reuftadt an ber Orla. — Anderes vorbereitet. Simrocks Nibelungen Lied bedacht. Frau Hofrath Boigt und 10 Schwester von Frankfurt. Mittag die Herren Helbig, Boigt von Jena und Weller. 3ch fuhr in den untern Garten. Später Edermann. Wir besprachen Chromatika.

- 15 19. Einiges geordnet und disponirt. Die Nibelungen von Simrock. Blättchen geschrieben. Kunst und Alterthum an Herrn von Müffling. Mittag Familie. Kupferstiche und Zeichnungen geordnet. Hirts Baukunst 3. Theil. Die Fora, Marktsund Handelsplätze der Eriechen und Kömer.
- 20. Nibelungen Lieb. Briefe entworfen. Engländer wurden gemeldet. Mittag Familie. Spazieren gefahren mit den Engländern. Abends Dr. Edermann, welcher die auf den Regenbogen bezügslichen Versuche einsichtig und glücklich verfolgt hatte.
  - 21. Nibelungen Lieb. War in Belvebere die Confirmation der Prinzeß Auguste. Giniges zu den

allegerichen zenkildern. Brief von Walter Scott, gesendet durch Gustav Schnell, Kaufmann zu Kinigeberg. Mittag mit der Familie. Sodann einiges geordnet. D'Altons Cetaceen, seines Sohnes krausarrige Bögel. Precede von Kung. Abends broverfor Riemer. Die Wanderjahre. Dann die neue Strene. — Operntert an Remde zurück. Gii Spisi Promessi 2. Iheil an Streckfuß nach Berlin. Villet an Herrn Hofrath Meyer nach Belvebere.

- 22. Contes Chinois 1. Theil. Einiges geordnet und zurecht gestellt. Frau Größberzogin. Manches vorgewiesen. Die chinesische Psauenseder war angekommen. Herr von Conta wiederkommend von einer Landreise. Herr Frommann jun. mit is einem Freunde, Advokaten Stüve aus Oldenburg. Gruß von Herrn Abeken. Becher von Rubinsglas. Contes Chinois fortgesett. Dr. Eckermann. Blieb nach Tische, wurden Chromatika durchgesgesprochen. Fuhr mit ihm ums Webicht. Wir webeschen. Fuhr mit ihm ums Webicht. Wir vo besuchten Abends meinen Sohn beh den Fossistien. Kam Rath Vogel dazu. Abends chinesische Märchen.
- 23. Jenaische Tagebücher vorgenommen. Störungen aller Art. Nebenstehendes: Herrn Alohs Büfsel 25 nach Umberg in der Ober Pfalz. Bortrag meines Sohns in oberaufsichtlichen Angelegensheiten. Concepte und Munda. Frau Erbgroß=

herzogin und Prinzeß Auguste, Abschied nehmend vor Ihro Abreise ins Carlsbad. Dazu Herr Erb= großherzog. Brief von Fräulein Ulrike war an= gekommen. Die Stammbücher nach Belvebere an Hosrath Meher adressirt. Mittag Töpfer, Landes= birections=Rath. Nach Tische Canzler von Müller. Wurden die Jenaischen Tagebücher produzirt. Letzterer suhr mit ums Webicht. Abends Chine= sische Märchen von Remüsat.

- 24. Über die Tagebücher Auffat zur Berordnung. Buchbinder Bauer, den glücklich aufgezogenen Mark Anton bringend, auch die Tabelle der Ton-lehre. Iweh Hallische Studirende. Herr Präfident von Ziegesar mit einem Auftrag von Ihro Kaiser-lichen Hoheit. Sendung von Hofrath Meher, wichtige Mittheilung. Mittag Familie. Chinesische Erzählungen. Zeichnungen und Steindrücke durchgesehen.
- 25. Schreiben des Herrn von Lindenau an Serenissis mum. Besuch von Herrn Dr. Parthey. Laugiers Porträt von Herrn Georg Pölchau. Mittag die Herren von Conta, Meyer, Bogel, Parthey und Eckermann. Wurde viel von und über Dr. Parthey's Reisen von Ägypten und Sprien gesprochen. Nach Tische verschiedene Mittheilungen. Abends mit Ottilien spazieren gesahren. Mitgetheilte auswärtige politische Relationen gelesen.
- 26. Um hauptgeschäft gearbeitet. Schreiben von Sulpiz

Boisserie. Bon Hofrath Soret. Einiges zur Erwiederung diktirt. Spazieren gefahren mit Ottilien. Mittag mit der Familie, und Hofrath Meher. Bor und nach Tische mit ihm manches durchgesprochen. Es hatten sich die englischen Kupser s zu Faust nicht weniger die Papiere zur römischen Reise gefunden. Betrachtungen über dieselben. Aleine Gedichte.

- 27. Schreiben von Göttling, ingleichen von Börner. Am Hauptwerke fortgearbeitet. Herr Genast, von 10 Leipzig, seinen Kindern, sodann von Capellmeister Hummel erzählend. Dessen Thätigkeit und im stillen wohlthätiger Charakter. Mittag Herr Geheime Rath Schweizer und Hofrath Meher. Bedenken des Hauptwerkes. Ankunft des Königs 13 von Bahern. Herrn von Conta die mitgetheilten Publica. Herrn Geheimen Hofrath Bölkel, das Antwort Schreiben wegen abgelehnter Dedication.
- 28. Fortgearbeitet. Musik. Glückwünschende. Dazu » ber König von Bahern und Großherzog. Mitztag bloß Frauenzimmer als Gäste. Die Männer hatten Tasel auf dem Stadthause. Borher Canzler und Prosessor Riemer die Gesänge überzbringend. Gegen Abend Oberbaudirector Couz brah, Canzler von Müller, Berabredung wegen morgen.
- 29. Mundirt jum Sauptzwecke. Briefe und Sendun-

gen von vielen Seiten. Ihro Majestät der König von Bahern und Ihro Königliche Hoheit der Großherzog. Blieben bis gegen 1 Uhr. Herr Geheime Secretär Müller und Herr von Gerstenbergt aus Altona. Mittag mehrere von den Freunden, welche das Fest veranstaltet. Zugleich die beiden Berliner Dr. Parthey und Prosessor Gans. Nachher manches diese Tage bisher Zurückgebliebene durchgesehen und überdacht und die Expeditionen vorbereitet.

- 30. Angefangenes fortgeführt. Schreiben vom Herrn Grafen von Sternberg von Brzezina. Desgleichen von Schubarth aus Hirschberg mit dessen Gebens= lauf. Zeichnung von Köfel. Angelegte Erwiede= rung. Mittag Canzler von Müller und Dr. Parthey. Mit letzterem Gau's Rubien vorgenommen. Bor Tische mit Fräulein Ulrike spazieren gefahren. Umsichten und Borbereitungen.
- 31. Berschiedene Munda durch Schuchardt und John. Auch Concepte. Tanzmeister Franke, beh Olbersleben ausgegrabene Münzen überbringend. Mit Fräulein Ulrike spazieren gesahren. Umständliche Erzählung von Töplitz. Bon Carlsbad einiges nachgeholt. Mittags die Sonnabends-Gäfte und Prosessor Cans. Derselbe blieb nach Tische. Mit ihm gar manches über das neuste deutsche Literar Besen und Unwesen. Eröffnung über das Berliner kritische Blatt. Abends Prosessor

Riemer. Sinige Poetita mit ihm durchgegangen und darüber conferint.

## September.

- 1. Concepte und Abichristen. Rebenstehendes expedict: Herrn Professor Begas nach Berlin. Herrn Professor Zelter dahin, ein Blättchen für 3 Rösel: Beplage über sein Porträt. Facius Arbeiten des jungen Stranbe in Bachs vorzeigend Herr .... Später Herr Murrah. Zu Mitztag die Herren Hummel, Bogel, Ebertoein, Riemer, Hafe, Schütz und Demoiselle Sylvestre. 10 Abends kurze Zeit mit Ulriken, kurze Zeit spazieren gesahren. Später Miscellen von 1827.
- 2. Briefe diktirt. Einiges vorbereitet. Brief aus Carlsbad. Im Aupferstichcabinet Ordnung ge-macht. Packet von Minden, mit Ringen und 18 andern Sendungen. Borbereitung auf Worgen. In Brans Miscellen über Cannings Administration. Die Ausstellung ward meistens in Ordnung gebracht.
- 3. Nebenstehendes: Sexenissimo, Glückwunsch. 20
  Sexenissimae, Meldung der Kunstausstellung.
   Brief von Carlyle aus Edinburgh und Baron Dupin von Paris. Auch von der jungen Facius.
  Von Göttling, Übersehung ins Griechische der neuen Sirene. Besuchte die Ausstellung und ord= 25
  nete einiges an zu mehrerer Schicklichkeit. Zum

Befuch herr Graf Beuft von Bonn, herr Cangler von Müller, Herr Präfident von Mot und herr von der Capellen, ehemaliger Gouverneur von Batavien. Interessante Gespräche über Natur. politisch = ökonomische Verhältnisse am Rhein, in Mexico, bezüglich auf die Elberfelder Gefellschaft, ferner über Batavien, Java überhaupt und die Infeln. Befonders auch über ben Befit ber Engländer, auch den Character des Gouverneur Raffles. Mittags mit Familie. Nach Tische mit Hofrath Meber in der Ausstellung, wo wegen Serenissimi Bild um einen goldnen Rahm Unftalt getroffen Mit demfelben nachher im obern Theil spazieren gegangen. Tag und Abend waren sehr schön. Abends in der Minerva den Krieg Ruß-Lands mit Berfien betreffend.

- 4. Schreiben an Professor Huschke Concept Berichts wegen des dreysachen Urlaubsgesuches. Ihro Königliche Hoheit die Frau Großherzogin. Frau Gräfin Hentel. Zelters Porträt. Auch einige Restaurationen von Lieber vorgezeigt. Nachher von Keutern
  und Joutoffsth, dazu Herr von Schweitzer, Hofrath Meher. Mittag Herr von Hennings, Dr.
  Eckermann. Chromatika, auch Berolinensia Literaria u. s. w. Abends Professor Riemer, griechische Übersetung der neuen Sirene. Sonstiges Literarisches, Unterschied der verschiedenen Sprachen.
- 5. Rebenftebendes: Berrn Dr. Sufchte nach Jena.

Hunda. Die Zeichnungen des Herrn von Reutern durchgesehen. Derfelbe mit Herrn Joutoffsth, Belodung seiner besondern Kunstfertigkeiten. Weitere Kunst= und Lebenszwede. Borgelegte Umsrisse von Kniep. Herr Staatsminister von Fritsch, kommend von Dresden. Schreiben von Herrn von Bonnstetten und Strecksuß. Die Herrschaften besuchten die Ausstellung. Mittag Dr. Edermann. Nach Tisch sortgesehte Unterhaltung. Wiederholung der von Reuternschen Zeichnungen und Betrachtung des mannichsaltig Mitgetheilten und Angekommenen.

6. Einige Concepte und Munda. Rebenstehendes: Herrn Prosessor Zelter nach Berlin. Herrn Brosessor D'Alton nach Bonn. Herrn Dr. Sulpiz Boisserie, Stuttgart. — Herr von Reutern und Joulosseh, commentirendes Gespräck über Helena. Miß Chambers. Mehrsache Sendung. Mittag mit Ulriken und Wölfchen. Die wneue Übersehung der Nibelungen wieder vorgenommen. Im Kupferstichzimmer einiges geordnet. Abends Gräsin Line im Garten. Sodann die Herren von Reutern und Joulosseh nochmals. Beide verehrten schöne Zeichnungen. Erhielten Wedaillen dagegen. Canzler von Müller, einen Brief des Königs von Bahern Majestät vorweisend, in Bezug auf seine letzte Anwesenheit.

7. Nebenftehendes: Un Frau Baronin von Levebow nach Carlsbad. - Die Zeit mit Expedi= tionen, Ordnen, Seften und Durchsichten auge-Der Ökonom Rramer, welcher einige ausgegrabene Münzen, Scherben und fonftiges Alterthum mitbrachte. Steinschneider Facius wegen seiner Tochter anfragend. Der Maler Bahn, fich mit Pompejischen Zeichnungen mel-Es wurden mehrere Zeichnungen einge= rahmt. Die Angelegenheit Schubarths in hirsch= berg bedacht. Mittag herr hofrath Meyer. herr Cangler und herr von Reutern. Sodann Brofeffor Riemer, die Wanderjahre mit demfelben durchgegangen.

5

0

8. Früh in den Garten gefahren. Alsdann ben ben Thieren am Schieghaufe. Burud in ben Garten. Besuchte mich . . . . . . Referendar ben dem Stadt= gericht in Berlin. Gegen 1 Uhr gurud. Fand die Berren Bahn von Caffel, Meber, Coudray, Edermann, Riemer. Beschäftigt die von erfterem mit= gebrachten Zeichnungen zu beschauen. Speisten fämmtliche zusammen. Sodann Cangler von Mül= ler, einiges von Reutern und Joutofftaty bringend, besprechend und verlangend. Herr Erb= großherzog Abschied zu nehmen, indem er eine 5 turze Reife anzutreten beabsichtigt. Grafin Julie Egloffftein, Dasnowsty Vortrat von berfelbigen. Einiges überlegt und vorbereitet.

- 9. Die Rinkendung in Schubarth beiorgt. Mit Auftramen und Lidnen beichäftigt. Golbichmieb Ruch, Bestellung. Im Hausgarten. Mittag für und. Mit meinem Sohn ipazieren gefahren über Lüpendorf und Gaberndorf. Canzler von Müller. s Diwerenz wegen der Antwort an des Königs von Bapern Rajestät.
- 11). Rit Schuchardt theils Runda theils Concepte, vielfältig. Gegen I Uhr der Casseler Maler Zahn. Seine Pompejanischen Durchzeichnungen vorlegend. 11 Dazu Oberbaudirector Coudray, auch Dr. Edersmann. Ferner zeigte er das Borgestrige auch den Meinigen zu allgemeiner Bewunderung der unsichätzbaren Dinge. Wir gratulirten uns zur Publication solcher Kunstwerke und hossten von 11 den Pompejanischen Ausgrabungen eine Resorm der seit dreißig Jahren thörig retrograden deutsichen Kunst.
- 11. Mit Schuchardt Munda und Concepte. Rebenstehendes: Herrn Börner nach Leipzig. Herrn »
  Prosesson Ficinus nach Dresden, eine Mebaille in Bronze. Manches andere revidirt und
  vorbereitet. Barchewiz, Studiosus aus Schmiedeberg, in Berlin studirend. Fortgesetzte Expeditionen und Vorbereitungen. Säste, Maler Zahn die »
  Durchzeichnung vorlegend von Herfules und Telephus, Candelaber und andere Kleinigkeiten. Fuhr
  nach Tische mit Eckermann über Gaberndorf zurück.

- 12. Blieb für mich. Einiges am Hauptgeschäft gefördert. Ludens Geschichte des Mittelsalters. Delrio. Mittag Maler Jahn, Coudray, von Müller
  und Eckermann. Ersterer legte Durchzeichnungen
  vor, Chiron und Achill. Opfer der Iphigenie.
  Bacchus und Ariadne. Letteres ganz neu außgegraben. Einzelne Ornamente, auch Probedrücke
  von den Umrissen des herauszugebenden Werks.
  Fuhr mit Eckermann zum Jakobsthore hinaus
  über Tiesurt zurück und beschäftigte mich mit
  Wölschen.
- 13. Borliegende Concepte durchgesehen. Um 11 Uhr ins Armbrustschießhaus, die Kaufmannische Büste Ihro Hoheit des Großherzogs zu sehen. Es war ein artiges Fest bereitet; die Schützen schossen schossen nach der Scheibe, es war Musik und eine anständige Speisetasel. Gebeten waren die nächsten Hausfreunde. Mittag mehrere derselben zu Tische. Abends mit Wölschen gegen Belvedere zu. Zeitig zu Bette.
- 14. Concepte und Munda. Betrachtungen über National-Literaturen gegen sich selbst und gegen benachbarte Bölkerschaften. Stockende National-Literaturen durch Fremde angefrischt. Mittag Herr von Henning, Jahn und Eckermann. Mit ersterem manches Chromatische, allgemein Literarische, auch besonderes Berlinische. Abends Professor Riemer. Wanderjahre zweyter Theil.

- Das nußbraune Madchen, zweyte Folge. Leßs manns Roman.
- 15. Rebenftebendes: herrn Dr. Beller, Jena. An Farber dabin. Deren Professor Dr. Gottling, die Zagebucher gurud. Serenissimo: wegen Urlaubsgeiuchen. — Golbichmied Roch, ibm einige Ringsteine jur Faffung übergeben. herr von Simolin, Curlander, aus Baris tommend. Manches verständig von den neuften Buftanden und Greigniffen ergablend. Um 12 Uhr : mit Bolfchen nach Belvedere. 3m Garten fpaziert, mit herr von Beulwitz gesprochen. Den aus der Stadt gurudtommenden Bringen begruft. Dit herrn Soret auf fein Zimmer. Er verehrte mir berichiedene Mineralien. Ben Tifch Berr : Frommann. Profeffor Beinroth von Leipzig. Rath Bogel. Professor Riemer. Maler Bahn, welcher früh Ihro Königlichen Sobeit der Frau Großherzogin seine Zeichnungen vorgelegt hatte und bon der Aufnahme höchft bergnügt war. Er: nahm Abschied. Besuch von Munt, einem jungen Orientalisten von Berlin, der nach Bonn und Paris geht. Mit Herrn Cangler ums Webicht gefahren. Abends für mich. Stille Borbereitung auf morgen. Zeitig zu Bette.
- 16. Zum Hauptzwecke gearbeitet. Der Theolog Henke, brachte seine Differtation über die Epistel des Barnabas. Angenehmes Gespräch mit ihm, über

bie Nothwendigkeit, daß auch nunmehr für die Ächtheit gewisser Schriften gestritten werde. Aupferstecher Lüderitz von Berlin mit noch einem Kunstgenossen nach Paris gehend. Einige ihrer Arbeiten bringend. Graf Bernstorff, jüngerer Bruder des preufsischen Ministers, Sohn der Gräfin, gebornen Stolberg, mit welcher früh in näheren Berhältnissen gestanden. Mittag für uns. Nach Tische mit meinem Sohn Unterhaltung. Dazu kam Oberbaudirector Coudrah, die Angelegenheiten des Malers Zahn betreffend. Abends Pompeiana studiert in den bisher herausegekommenen Schriften.

- 17. Absendungen nach Stuttgart und Augsburg vorbereitet in Bezug auf die Herausgabe meiner Schriften. Mittag Herr Geheime Rath Schweißer und General-Superintendent Röhr. Blieb sobann für mich und suchte die Auswahl von Kupfern und Zeichnungen fortzuseßen. NB. Früh Morgens zweh reisende Engländerinnen M. Charles Enderby, Blackheath. An die J. G. Cottasche Buchhandlung in Stuttgart.
- 18. Das Hauptgeschäft gefördert. Nebenstehendes expedirt: Herrn Reichel nach Augsburg. Herrn von Cotta nach Stuttgart. Herrn Alfred Nicolovius, Berlin. Herrn Professor Rauch dahin. Herrn Professor Zelter dahin. Herrn Grafen Brühl dahin. Beide an Herrn Wil-

helm Zahn aus Nenndorf. Kunfthandlung von Schenkund Gerftäcker, Berlin unter den Linden. — Frau Großberzogin Königl. Hoheit die Aegyptiaca von Kühle vorgewiesen; nicht weniger Gau's Rubien. Zu Mittag mit den Kindern allein. Rach Tische spazieren gesahren. Nachdem Prosessor Kiemer, Bogel, Herr Canzler. Bon Gotha Herr von Schlotheim vorüberreisend.

- 19. Um 10 Uhr Barnhagen von Enfe. Um 1 Uhr Frau von Münchhausen, dann Herr Canzler von w Müller mit Perofsky. Zu Mittag Frau und Fräulein von Münchhausen, Töpfer, Tiezmann und Eckermann. Um 4 Uhr Frau Staatsräthin Uhden, Tochter und Ifflands Schwägerin. Blieb die Mittagsgesellschaft noch einige Zeit beh- 12 sammen. Dann las ich in Krugs von Ridda Lokal-Umrifsen kleiner Keisen.
- 20. Am Hauptgeschäft. Nebenstehendes: Herrn Banquier Frege und Comp. in Leipzig. Herrn Banquier Elkan, Assignation. Manches » andere beseitigt. Leibarzt Bogel mit Frau und Schwager...... der Baukunst Beschissenm, gegenwärtig zu Berlin. Cours de Litterature grecque moderne par Jacovaky Rizo Néroulos. Mittag Herr und Frau von Wegner und Herr » von Simolin. Nach Tische Borzeigung mancher interessanten Gegenstände. Abends weiter gelesen an der neuariechischen Literatur.



- 21. Rebenftebendes: Berrn Dr. Sulvig Boifferee nach Stuttgart. herrn Geheimen hofrath von Cotta dahin. herrn Factor Reichel, Backet enthaltend die letten Bande der 3. Liefe= rung. — Maler Lobe den illuminirten Prospect von Weimar vorzeigend. Buchbinder Bauer. einiges übergeben. Abschrift der gestrigen Ar= beiten zum hauptzweck. Rleine Unfichten vom Mann und Rhein, illuminirt, auch von Loben vorgelegt. Hofrath Müller und Frau, von einer Rheinreise nach Deffau, ihrem Wohnort, gurudkehrend. Mittag mit ben Kindern allein. Um 6 Uhr Professor Riemer an den Wanderjahren fortgefahren.
- 22. Herr Genaft mit Dr. Luit aus Heidelberg. Briefund sonstige Concepte, auch Munda. Um 12 Uhr im untern Garten. Um 2 Uhr nach Hause. Waren zu Tische Herr und Frau Prosessor Riemer, Herr und Frau Dr. Vogel und Schwager. Abends allein.
- 23. Nebenstehendes: An Madame Dreyfig nach Tonndorf, Blumenstock und Medaille. Herrn Professor Göttling, wegen Wellers Urlaub, nach Jena. Wie gestern Concepte und Munda zu den nächsten Posttagen. Zeichenmeister Lieber. Mit demselben das Nächste, was zu seiner Einzrichtung zu thun seh, verhandelt. Demoiselle Seidler von Jena zurückehrend. Um 12 Uhr Ihro

Königliche Hoheit der Großherzog. Zu Tische Dr. Eckermann. Mit demselben spazieren gefahren. Um 6 Uhr Herr Canzler von Müller.

- 24. Geheime Sofrath Ludens Geschichte des Mittel= alters 1. Band. Rinaldo Bulpius, wegen des : Lieberischen Ateliers. Salb 9 Uhr mit Dr. Edermann nach Berka. Inspector Schut am Babeplat getroffen. Mit bemfelben gefrühftuctt. Um 11 Uhr mit demfelben nach Tonndorf gefahren. Madame Drepfig war nicht gegenwärtig. fuchten ihren Garten, geführt von ihrem Factor und bem jungen geschickten Gartner. Georginen und Aftern waren noch immer vorzüglich, ob fie gleich durch die letten Nachtfröste gelitten hatten. Sinwarts waren wir den Bergweg jum Weimari- 18 fchen Thor hinaus gefahren. Rudwärts bas anmuthige Thal bis München, sodann die Chaussee bis Berta. Ben Herrn Babe-Inspector zu Tische. Spater Frau Amtmann Zeutsch. Wir hatten ben Tag über in Erinnerung boriger Zeiten ge- » Um 6 Uhr nach Weimar zurück. Lebt. Landesdirections=Rath Töpfer in Bezug auf die Anfrage wegen eines alten vermuthlich römischen Thurmes im Gifenachischen.
- 25. Ludens Werk fortgesetzt. Concepte und Munda 25. vorgearbeitet. Starke Sendung von Publicis durch Herrn von Conta. Herr von Schischkow, Kurator der Akademie Charkow, welcher mir das Diplom

5

LO

15

eines Ehren = Mitalieds von bortiger miffenschaft= licher Societät überbracht hatte. Besuchte mich abermals und ward über Atademien, deren wiffen= schaftlich=politische Tendenzen pp. gesprochen. Sodann Berr Müller von Frankfurt a. Dt., in Boftangelegenheiten hier fich aufhaltend, über die immer vermehrte Schnelligkeit ber Communicationen fprechend. Un den Salon gegangen um bie ichon blühenden Georginen zu feben. bem Rudweg Grafin Julie Egloffftein, welche über ein Bortrat Serenissimi fprach, das fie zu unternehmen gedenkt. Mittag Frau Oberkammerherrin und Grafin Line. Nach Tifche Professor Riemer zur Spazierfahrt abgeholt. Er blieb Abends ben mir und wurde wegen der Fortsetzung bon Runft und Alterthum verhandelt. - Berrn Dr. Sulpig Boifferee nach Stuttgart.

- 26. Einiges besorgt. Sobann aber mit Dr. Eckermann zum Jakobsthor hinausgesahren an die Hottelsteter Ecke. Sobann um den Berg nach Ettersburg. Das Schloß und die Seitengebäude durchaus besehen. Die daselbst aufgehängten Bilber und aufbewahrten Tapeten beaugenscheinigt. Sodann wieder zu Tische in Weimar zurück. Mittag zusammen gespeist. Manches verabredet. Abends Dupin, Forces productives et commerciales de la France. Zeitig zu Bette.
  - 27. Rachts und früh beschäftigt einige Lücken am

1

Sauptwerte auszufüllen. Nebenftebende Briefe abgeschloffen. herrn Dr. Iten nach Bremen. Berrn Geheimen Rath von Willemer nach Frankfurt a. M. — Anderes vorbereitet. Mit Herrn Geheimen Rath Streckfuß um 12 Uhr fpa- 1 gieren gefahren. Mit demfelben über manches conversirt. Speiste berselbe mit uns, auch Profeffor Riemer. Nach Tifche Doctor Edermann, ber mit jenen weg ging. Fuhr mit Ulriken gegen Jena zu. Abends Oberbaudirector Coudray wegen 10 ber Schillerschen Reliquien und beren Translotation gesprochen. Ram Dr. Edermann. Giniges wegen unferes Borhabens für Runft und Alterthum. Betrachtung des polygnotischen Gemalbes von Gebrüder Riepenhaufen. Erhielt eine 15 Sendung von Herrn Beuth aus Berlin. trachtung eines Schellingschen Briefes, welchen schon früh Gräfin von Fritsch von Carlsbad mitgebracht hatte. Betrachtung der Gipsabguffe gebachter Beuthischen Sendung. NB. Diese Tage » her heiterer wolkenloser himmel ben 27' 4".

28. Raufmann fuhr im Abgießen fort. Mein Sohn hatte die Lauftreppe an den Wänden anzeichnen laffen. Ich diktirte Schuchardten einiges für Kunst und Alterthum. Herr Oberbaudirector Coudrah wwegen des Sarkophags. Herr Hofrath Schwabe Mineralien bringend vom Grafen Alexander Stroganoff. Reisende aus Wien. Mittag für

- uns. Gegen Abend für mich in den Garten. Fuhr gegen 6 Uhr zurück. Fand Herrn Obersbaudirector Coudrah mit der verabredeten Zeichsnung. Sodann mit Herrn Professor Riemer. Beide vergnügten sich mit den von Berlin ansgekommenen Gipsabgüssen. Mit Professor Riemer über Kunft und Alterthum gesprochen. Sodann die Riepenhausischen Kupfer nach Polygnot vorgewiesen.
- 10 29. Den gestern erhaltenen Brief von Zelter beantwortet und manches gemeldet. Das Hauptgeschäft gesörbert. Bon Serenissimo gleichfalls Stroganossische sehr schöne Mineralien von Zena. Mittag Hofrath Bogel. Oberbaudirector Coudrah, sich an den angekommenen Basreliesen abermals erfreuend. Die Schristen bezüglich auf die Apotheose Homers ferner studirt und manches zu einem kurzen Aufsahe darüber bemerkt. Herrn Professor Zelter gegenwärtig in München.
- 30. Nebenstehendes: Herrn Hofrath Meher nach Zürch. An Herrn Oberbergrath Arigar, geschrieben von Herrn Oberbaudirector Coudrah, nach Berlin. Berschiedenes an Schuchardt schematisch diktirt. Schreiben an Hofrath Meher concipirt und mundirt. Kam ein Brief von demfelben. Ingleichen ein anderer von Zeltern. Hofrath Schwabe gab Nachricht von dem bevorstehenden Doctor-Jubiläum des Geheimen Rath Loders

in Moslau. Dr. Schrön referirte von seiner Revisionsreise der meteorologischen Beobachter Ilmenau, Frankenheim, Wartburg und Eisenach. Dr. Elsholt von Berlin nach Gotha auf der Durchreise. Mittag für uns. Sodann beschäftigt mit der Apotheose Homers, wie solche von Cooper und andern behandelt worden.

## Detaber.

- 1. An Schuchardt dittirt, bezüglich auf Aunst und Alterthum. John beschäftigte sich mit oberaussichtlichen Sachen. Fürst Lubomirski, Mr. d'Esgregny. Herr Geheime Hofrath Helbig. Gin Abvokat aus Brünn. Mittag für uns. Abends Herr Canzler von Müller, mit ihm das Gedicht an den König von Bahern besprochen. Sodann zweh Engländerinnen. Dr. Eckermann, demfelben die zwehte Scene vorgelesen und das Ganze besprochen.
- 2. Nebenstehendes: Herrn Alfred Ricolovius nach Berlin. Sonstiges auf Kunst und Alterthum Bezügliches. Frau Großherzogin. Die Plinianischen Briefe vorgetragen. Über Pompeji einiges. Sodann über den Besub. Compter und Doctor Weller. Fürstin Scherbatoff. General Graf.... Nachher Herr von Tompson, behde fuhren zusammen nach Belvedere. Dr. Weller speiste mit uns. Nach Tische beschäftigte ich mich

mit den vorseyenden Artikeln für Kunst und Alterthum. Abends Prosessor Riemer; wir gingen mehrere Schemata durch, er theilte mit, was er von literarischen Notizen über einiges gesammelt hatte. — An den Patriarchen von Benedig durch die Fürstin Scherbatoss.

- 3. Die fibirischen Mineralien nach den Zetteln catalogirt. Einiges zu Kunft und Alterthum. Ihro Königliche Hoheit der Herr Erbgroßherzog. Brief von Zelter tam an. Mittag Dr. Edermann. Blieb nach Tische. Abends Oberbaudirector Coudray. — Herrn Bergrath Lenz nach Jena. Ankündigung der Mineralien von Graf Alexander Stroganoff.
- 4. Sendung nach Mostau vorbereitet. Um 12 Uhr die jungen Herrschaften. Von Carlsruh von Ende. Hofrath Schwabe die Mostauer Sendung weiter besprechend. Zu Tische Herr Canzler und Dr. v. Etendahl. Nach Tische zweh Engländer von Liverpool, empfohlen von Herrn Rostoe. Herr Canzler blieb und sah die meteorologischen Tabellen durch. Es ward mancherleh über versschiedene Einrichtungen verhandelt.
- 5. Einiges zum Hauptzwecke. Ferner zu Kunft und Alterthum. Professor Husche von München kommend. Nachricht von der dortigen Versammlung gebend. Ein kleines Präparat eines Muskelmannes dort gesertigt vorweisend. Mittag für

- uns. Abends Professor Riemer. Giniges zu Runft und Alterthum durchgegangen, auch sonftige Concepte. Kam ein Brief von Zeltern, seine Abreise von München ankundigend.
- 6. Einiges am Hauptwerke. Nebenstehendes: Herrn s
  Geheimen Ober=Regierungsrath Schult
  nach Wetzlar. Herrn Staatsrath Loder nach
  Moskau, eingeschlossen Serenissimi Schreiben und
  die goldne Medaille, von mir zweh silberne und
  eine bronzene. Abgegeben an Herrn Hofrath w
  Schwabe. Herrn Canzler von Müller, sein
  Carlsbader Gedicht, mehrere Porträtblätter und
  dreh bronzene Jubiläums=Medaillen. Waren
  die behden Osanns von Berlin und Gießen beh
  mir. Setzte andere Arbeiten fort. Mittag Rath u
  Bogel und Dr. Eckermann. Mit letzterem Verabredung auf morgen. Vorbereitung dazu, einiges
  weggearbeitet.
- 7. Zeitig nach Jena gefahren. In dem Thor das Mädchen, Findelkind, herangewachsen gefunden. wan dem botanischen Garten angefahren. Garten und Haus besehen. In dem Bären abgestiegen. Zu Director Lenz in das Mineralien-Cabinet. Die übrigen Sammlungen durchgegangen. Alles rein und ordentlich gefunden. Zu Major von Knebel war Tische. Gegen 4 Uhr in die Bibliothek. Professor Göttling und die übrigen gesprochen. Alles in bester Ordnung gefunden. Nochmals in den

botanischen Garten. Präsident von Mot. Zu Dr. Weller in die Bachgasse. Haus und Garten besehen. Frau und Kind auch Schwester begrüßt. Zurück in den Bären. Inspector Götze. Der junge Frommann. Zeitig zu Bette.

8. Früh aufgestanden. Der Hauslehrer von Anebels begrüßte mich. Ingleichen herr von Dot, der einige Akademika besprach. In das anatomische Cabinet. Profector Schroeter machte seine Sache gut wie immer. Alles gleichfalls reinlich und orbentlich. Auf die Sternwarte. Dr. Schrön erflärte die Inftrumente. Wir besahen das meteorologifche Cabinet, anftogend an die Sternwarte aber abgefondert. Alles gleichfalls in Ordnung. Wir frühstückten in der Laube an dem alten Schillerischen Steintische. Die Banke waren aufammengebrochen. Edermann führte Schrön in bie Manfarde, die icone Aussicht aus Schillers Wohnzimmer zu feben. Bu Sofrath Döbereiner, welcher wie die übrigen uns gar freundlich em= pfing. Ginige schöne Experimente, zeigte besonders die Wirkung der Platina in metallischem und orydirtem Zustande. Wir fuhren nach Burgau. Trafen bafelbft den Herrn General von Egloff= ftein. Speisten Fische und fonst weniges. Saben einiges an Wafferbauten. Ferner ben fehr niedrigem Waffer Aloker mit Gefahr und Duhe bas Behr herabkommen. Im Burudfahren hinter ber

Rasenmühle die neue Unlage bestiegen. Den Berg fanden wir zu ben 3weden ber Schützengefellichaft verftändig terraffirt. Größere und kleinere Baulichkeiten einfichtig ausgeführt. Burud in ben Baren. Eingebackt. Zu Frommanns, wo wir : die Familie und einen jungen Thibaut fanden. Vor Sonnenuntergang zu haufe. War bie beiden Tage bas schönfte Wetter gewesen. Die fammtlichen Angestellten und Freunde waren überrascht. Ich war in vier Jahren nicht nach Jena getommen und hatte mich zu erfreuen, daß durch die aufmerksame Wirkung meines Sohns und die höchft verftändige Wirkung aller Angeftellten fic im Gangen und Einzelnen nichts zu tabeln fand, und nur weniges für die nächste Zeit au thun " übrig blieb. Auch hatte durch die Ausfüllung theils, theils durch Befriedigung ber Graben viel gewonnen. Mancherlen hubsche Bauten und Gartenanlagen hatten fich gebilbet. Woben man benn freglich bie jufallige Stellung, Richtung " und Geftalt ber verwandelt benutten Sinterhäuser nicht rügen burfte.

Herr Canzler von Müller. Vorher mit meinem Sohn gesprochen, besonders Geschäftsführung, Directorial=Qualität und dergleichen. Abends Herr Prosessor Riemer. Über gemeldetes Gedicht gesprochen. Auch einiges zu Kunst und Alterthum vorgearbeitet. — An Johann Wilhelm Schneisder nach Frankfurt. An Elkan hier 49 rh. 18gr.

- 10. Rebenstehendes: Herrn Baron Dupin nach Paris. Herrn Dr. Sulpiz Boisserée nach Stuttgart. Die wiedergefundenen meteorologischen Tabellen an Schrön zurückgesendet. An Schuchardt einiges zu Kunft und Alterthum. Die Abbildung der Personen als Stifter des Bildes betreffend. Tagebuchs=Auszug für Boisserée in Concept. Desgleichen mundirt und abgesendet. Mittag Dr. Eckermann. Nach Tische umständeliches Gespräch über sittliches und Welt=Interesse. Fortgesest mit meinem Sohne. Abends Guzla gelesen und betrachtet.
- 11. Das Hauptgeschäft bebeutend gefördert. Herr von Sacken aus Aurland. Unterhaltung mit Fräulein Ulrike über verschiedene Gegenstände. Mittag für uns. Abends um 5 Uhr Herr Ernst Fleischer das Dedications-Exemplar des Parnasso Italiano bringend. Weiteres Gespräch mit demselben über literarische Gegenstände. Später las ich in dem neuen Taschenbuche, Albert Dürers Reliquien betitelt. Der junge Weber von Minden war angekommen.

- 12. Fortsetzung. Secretär Aräuter wegen der Fleischer rischen Angelegenheiten. Prosessor Wolf bracht mir einen Brief von Abolph Wagner aus Leipzig. Erzählte von seinen Bemühungen mit den Gedichten Dantes. Ich las den ersten Theil von Itens Eunomia. Mittag Prosessor Zelter, der junge Meher, Schuchardt und Eckermann. Rach Tische Unterhaltungen. Abends Riemer und Zelter.
- 13. Fortgefahren am Hauptgeschäft. Ramen Mineralien von Brünn. Aleines Gedicht für Fannh Mendelssohn. Mit Zeltern über den Minos. Er besuchte meine Schwiegertochter. Hofrath Bogel. Las Zeltern die Scene des Thronsaals vor. Mittag Herr Professor Zelter, Riemer, Bogel, der junge Meher. Mit letzterem nach Tische Verhandlung wegen seiner nächsten Zustände in Berlin. Abends mit Zelter in der diebischen Elster.
- 14. Manches beseitigt und vorgearbeitet. Unterhaltung mit Zeltern. Mancherley vorgewiesen und besprochen. Halb 11 Uhr Prinzeß Auguste, Frau von Hopfsgarten und Fräulein Sylvestre. Mittag Zelter und Capellmeister Hummel; derselbs extemporirte nach Tische über einige Themata Abends Unterhaltung über verschiedene Gegen stände.
- 15. Nebenstehendes: Herrn Regierungsrath Mehe:
  nach Minden. An Frl. Doris Zelter, Berlin
   Die Atten der Berhandlungen mit Herr

von Cotta nachgesehen. Prosessor Zelter und Rath Bogel. Besprechung über Krankheitsfälle. Nachsher Unterhaltung über das Basrelief von Jason und Medea. Dr. Menken, Brunnen-Arzt zu Phrmont, er kam von München, erzählte manches von der dortigen Verhandlung, besah unsere Fossisliensammlung, versprach einige Sendung. Landesbirections-Rath Töpfer brachte die Tabelle der sämtlichen Einwohner des Großherzogthums nach Amtsbezirken und Städten. Vorher Kupserstecher Goese, welchem den Becher für Wagner übergab. Auch Buchbinder Bauer das Münzkästchen überliefert. Mittags unter uns. Abends ging Zelter mit Fräulein Ulrike ins Theater. Kam sehr misvergnügt zurück.

- 16. Das Nothwendigste weggearbeitet. Um halb 11 Uhr die Frau Großherzogin Königliche Hoheit. Deren Gespräch mit Zelter über verschiedenes Berlinische. In Gefolg des Bortrags über Pompeji Hamiltons Campi phlegraei. Fahrt mit Zelter nach Legefeld. Mittag für uns. Gegen Abend Herr Prosesson Heegel, gleichsalls Riemer. Kamen Serenissimus. Manigsaltige Unterhaltung.
- 17. Blieb für mich. An den Hauptgeschäften forts gefahren. Besorgte manches im Concept und Mundum. Nebenstehendes: Herrn Dr. Ernst Schubarth nach hirschberg in Schlesien. Mit Prosessor Zelter nach Tiefurt, wo die jungen

Seriemier eser Tühlinken. Sehr schons
Liege Luge unt Schermann. Herr Prosessor
ingen seriese nur der Barrer religiösen, philoingen nur Senarriden Düngen, deren Zusammeningen mit Senarriden Düngen, deren Zusammeningen int Senarriden Düngen, deren Zusammeningen int Senarriden Düngen, deren Zusammeningen der Senarriden Düngen, deren Zusammeningen der Senarriden Düngen, der des Foreign
ihrerien der gemeier. Thendis Temorist Rost, der
mennen Zeineriche Sieder vortrag.

- 12. Verichnehensi eingeleinet. And das gestrige Geinrich mit Herrr Hegel überdacht. Die Herm
  Jelier und Hegel inhnen ben ichonem Wetter um
  die Hontelweiter Gale nach Citersburg. Um 12 Uhr
  die jungen Herrichaften. Mittag die Herren
  Zelter und Hegel. Dieselben Abends, auch Bogel und Germann. Herrn Prosessor D'Alton
  nach Bonn.
- 19. Im unteren Garten am Hauptgeschäft. Mittags daselbst mit Wölschen. Abends Professor Riemer; Bergleichung der Lesmannischen Übersetzung der w. Berlobten mit dem Original. Gar anmuthige Bemerkungen dabeh.
- 20. Am Geftrigen fortgefahren und folches ins Reine gebracht. Kam ein Schreiben von Professor Rauch. Mittag Professor Riemer, Hofrath Bogel, auch s Bibliothekar Göttling. Abends mit letzterem ins Schauspiel. Aufführung der Zauberflöte. Rachricht von der Ankunft des Herrn Grafen Reinhard.

- 21. Rebenstehendes: Herrn Professor Rauch nach Berlin. Graf Reinhard, Gemahlin und Sohn. Ihre Reise bis Christiania und zurück durchgesprochen. Kam eine Sendung Mineralien, besonders Bersteinerungen, von Herrn von Buttel aus Jever. Ausgepackt und geordnet. Herr Oberbaudirector Coudray. Besah die Mayländer Decorationen. Speiste mit uns. Unterhaltung über Theaterangelegenheiten. Abends Geschichte der Schiltbergerischen Gesangenschaft. Diktirt an Friedrich das Danksagungsschreiben an von Buttel.
- 22. Rebenstehendes ausgesertigt: Herrn von Buttel nach Jever. Einiges am Hauptgeschäft. . . . . . . von Gotha einen antiken Ring vorzeigend. Herr Capellmeister Hummel einen Wiener Durchreisens den ankündigend. Lord und Lady Belgrave, von Petersburg über Berlin kommend. Zu Mittag Herr Graf Reinhard, Gemahlin und Sohn, auch Frau Canzler von Müller. Sie blieben bis zum Schauspiel. Blieb für mich, das Nächste durchsbenkend. Geschichte der Schilkbergerischen Gesfangenschaft.
  - 23. Einiges am Hauptgeschäft. Nachher nöthige Briefe biktirt an Schuchardt und John. Capellmeister Hummel und ein Münzkenner aus Wien. Ein pr. Engländer Mr. Webb. Zu Mittag Herr Hofzrath Meyer aus der Schweiz zurücklehrend und von den dortigen Zuständen und Ergebnissen

- erzählend. Abends Professor Riemer, einige C cepte mit ihm durchgegangen. Das zwehte pitel ber Berlobten, nach der Übersetzung von Bülow.
- 24. Nebenstehendes abgeschlossen: Herrn von Co nach Stuttgart. Herrn Professor Zelter r Berlin. — Anderes vorbereitet. Herr Hauptme von Sydow. Kam die Complettirung der zwei Lieferung von Augsburg an, auch der erste B vollständig. Mittag Dr. Edermann. Abends neusten Stüde der Branischen Journale.
- 25. Sendung nach Augsburg vorbereitet. Kam e Sendung Mineralien von Falkenau. Die jun Herrschaften um 12 Uhr. Dem Buchbinder zwepte Lieferung meiner Werke, und fonsti übergeben. Hofrath Meher zu Tische. Erzäl von seinen Schweizer Ersahrnissen. Kunftgeg stände wurden besprochen. Abends Ostküste i Sumatra, bespionirt von Engländern, in Bre Minerpa.
- 26. Nebenstehendes: Herrn von Schelling n München. — Anderes vorbereitend concipirt u mundirt. Briefe von Zelter und auch von Wi mers kamen an. Facius. Ich gab ihm gute Na richt von seiner Tochter in Berlin. Übergab il das bisherige Siegel. Überdachte genau das näch Stück von Kunst und Alterthum. Mittags Cand directions=Rath Töpfer über verschiedene Ei

. 4

richtungen und Gesetzlichkeiten genannter Behörde. Über Methode, auch wissenschaftliche und praktissiche Behandlung der Geschäfte. Abends Prosessor Riemer. Die Berlobten, behde Übersetzungen mit dem Original verglichen.

27. Geheimer Staatsrath Perowsky. Sodann Doctor Müller aus Bremen. Mittag Oberbaubirector Coudray, Vogel und Riemer. Sendung vom Groß-herzog. Las Abends Johannes Wit, genannt von Dörring, Fragmente. — Herrn Canzler von Müller nach München. Herrn Professor Zelter nach Berlin, mit einem Packet und Sinschluß an Herrn Geheimen Rath Strecksuß dahin.

0

15 28. Vorgemelbetes Buch ausgelesen. Rücksenbung an Serenissimum mit Promemoria. Facius wegen bes Siegels. Lieber von feiner Einrichtung erzählend. Capellmeifter hummel, einige Medaillen bringend, von herrn Beit, dem neulich besuchenden Müngfreund und Renner. Aufgeräumt in den vor-20 bern Zimmern und das vielfach herben Geholte an Ort und Stelle gefchafft. Mittag hofrath Meyer. Borliegendes mit demfelben durchgesprochen. Johannes Wit, genannt Dörring burchgelesen. Noch das kleinere: Lucubrationen eines Staatsgefange-25 nen. Berr Landesdirections=Rath Töpfer. Später Dr. Edermann, welcher feine neuften Bemühungen in den phyfiologischen Farben darlegte. Goethes Werte. III. Abth. 11, Bb.

- 29. Mannigfaltige Vorarbeiten. Concepte und Munda zu den nächsten Absendungen. Kamen die Gisenbuchstaben von Berlin. Auch ein Porteseuille mit Zeichnungen von Leipzig, wobeh schöne Umrisse nach der Natur von Philipp Hackert für mich erstanden zu sinden waren. Unterhaltung mit Hofrath Vogel wegen häuslicher Angelegenheiten. Mittags, eine Enkelin war angekommen. Zu Tische Hofrath Vogel und Oberbaudirector Coubray. Mit letzterem die Schillersche Translokation. Die Marmorbüste Serenissimi und Liebers Ersordernisse, sein Restaurationse Atelier zu begründen, durchgesprochen.
- 30. Schriftlicher Glückwunsch von Serenissimo beantwortet. Alle vorseyende Expeditionen fortgeschoben. Die Leipziger Sendung von Zeichnungen
  nochmals durchgewählt und gesondert. Frau
  Großherzogin und Umgebung. Besuchte Ottilien.
  Herr Lefort aus Genf Abschied nehmend. Mittag
  unter uns. Gegen Abend Landesdirections-Rath
  Töpser, Dr. Eckermann, Prosessor Riemer. Mit letzeterm das dritte Capitel der Verlobten. Herrn
  Treutel und Wüntz nebst 4 Medaillen nach
  Paris. An genannte Handlung. Baron Dupin.
- 31. Briefconcepte, besonders nach Berlin. Besuch von Helbig und Conta. Staatsrath Noroff, Offizier von der Flottenabtheilung, welche nach Auß-land zurücksehrte. Hatte in der Schlacht von der

Mostawa den linken Jug verloren. Alfred Ni= colovius, die unfelige Rauchische Geschichte ausführlich erzählend. Mittag derfelbe und Edermann. Waren die Speifen von Frankfurt an= gekommen. Auch Hofrath Bogel fpeifte mit. Nicolovius erzählte viel von seiner Tour durchs west= liche Deutschland, und Oberbaudirector Coudray. Letterer legte ein lithographisches Werk vor, worin die kirchlichen Baudenkmale der mittlern Zeit vorgestellt wurden. Abends Nicolovius allein. Casseler Geschichten und dortiges Unerfreuliche ergählend. — herrn Frommann d. J. Revifion ber tleinen Feftgebichte. Un Berrn Geheimen Hofrath Belbig die Zeichnung der Monds= finfterniß und die Boiffereefche Rechnung.

)

5

0

5

## November.

1. Munda geftriger Concepte durch Schuchardt. Sendungen vorbereitet. Einiges geordnet und notirt, was zunächst zu leisten seh. Die jungen Herrschaften bis 1 Uhr. Die Beschäftigungen fortgesett. Mittag Hofrath Meher und Alfred Nicolovius. Mit ersterem die Riepenhausische Angelegenheit durchgesprochen. Geheimer Hofrath Helbig einige Aufträge von Serenissimo. Schröns Absendung nach Gotha betreffend. Zeichnung den Weg unter der Themse darstellend. Abends Alfred Ricolovius. Die mannigfaltigen heut angekomme-

- nen Sendungen beachtet. Besonders Lichtenstädt über Platons Lehre auf dem Gebiet der Natursforschung und Heilkunde.
- 2. Concepte und Munda. Rubricirung der vierten Lieferung. Briefe an Barnhagen etc. Resumé : de l'histoire litteraire du Portugal par Ferdinand Denis, von Frau von Bogwisch eingesendet. Brogramm der Feperlichkeiten von Freyberg mit Silhouette des Königs, durch Herrn Cammerbirector Stichling. Von Leonhard und Baulus 10 Sendungen von Beidelberg, überbracht von Demoiselle Pardois. Alfred Nicolovius. Über Berliner Berhältniffe. Feft bes 28. Auguft in der Mittwochsgesellschaft. Besuchte meine Schwiegertochter. Beachtete Wachlers Lehrbuch der Lite- 15 Mittag Demoiselle Bardois und rargeschichte. Schwester. Alfred Nicolovius. Erzählungen von Heidelberg. Herrn Thibauts Singverein. finden der Baulusischen Familie, auch von Herrn von Leonhard. Abends Professor Riemer. Mit 20 ihm durchgegangen das 5. Capitel der Berlobten Manzonis.
- 3. Nebenstehendes: Kästchen mit Kunstarbeiten in Metall Werth 10 Athlr. an Herrn Abolph Wagner in Leipzig, inliegend ein Futteral mit 25 Bronzemedaillen für Ernst Fleischer in Leipzig.

   Concepte und Munda, besonders für Berlin.
  Portugiesische Literatur fortgesett. Herr Staats=

rath Perowsky Abschied zu nehmen. Sodann vor Tisch mit Nicolovius manches besprochen und verhandelt. Derselbe Mittags. Ingleichen die Herren Coudray, Bogel und Riemer. Letzterer blieb, wurde manches Neuere und Altere durchgesprochen.

- 4. Literargeschichte Portugals. Journal des Débats, merkwürdiger Artikel aus dem Spectateur Oriental vom 15. September. Intervention der Mächte betreffend. Anmelbung der Prinzeß Auguste. Diefelbige von 11—1 Uhr. Mittag für uns. Nachher legte mein Sohn einige Schubladen Münzen vor. Herr Cammerdirector Stichling. Den ganzen Hergang erzählend, wie in Freyberg die Gegenwart des Königs und dessen Huldigung gesehert worden.
- 5. Rebenstehendes: Herrn Friedrich Wilhelm von Augleben nach Ober-Gebra ben Nordshausen. Manches für Berlin und Leipzig vorgearbeitet. Mit Hofrath Meher spazieren gesahren. Besprochen den Riepenhausischen Hades. Er speiste mit uns zu Wittag. Verschiedenes auf die Zeichensschule Bezügliche ward besprochen. Nach Tische mit meinem Sohn, welcher seine neueingerichteten Münzschubladen vorwies. Über fernere Anschaffung von Kunstwerken. Abends Oberbaudirector Coudray. Sodann Dr. Eckermann. Nachts Entwicklung der zunächst auszusührenden poetischen Motive.
- 6. Früh Rebenstehendes: Herrn Professor Belter nach Berlin. Herrn Jakob Lechner nach

- Nürnberg. Concepte nach mehreren Seiten hir Vorbereitung zu Kunft und Alterthum. Mehren Sendungen eingeleitet. Mittag Herr Cammen birector Stichling und Director Peucer. Abent Professor Riemer. Mit demselben einige Concep auch bezüglich auf Kunft und Alterthum durd gegangen. Sodann aber die Verlobten mit d übersetzung verglichen.
- 7. Abermals zu Kunst und Alterthum gearbeite Prosessor Riemer, zu dem heutigen Tage als d zwehten Wiederkehr desselben, meines Jubiläum gratulirt. Herr Landesdirections-Rath Töpser de gleichen. Kam ein Schreiben des Herrn Canzler vom Müller von München. Ingleichen von Hervon Cotta. Frau Geheime Rath von Wolzoge Mittag Riemer, Töpser und Eckermann. Na Tische fortgesetzte Conversation abgeschlossen n Schermann. Herrn Canzler von Müll nach Nürnberg poste restante. Herrn War hagen von Ense nach Berlin. Herrn Alfr Nicolovius dorthin.
- 8. Expeditionen vorbereitet. Zeichnungen gesonde Ottilien besucht. Die jungen Herrschaften. M tag Hofrath Meyer. Über Kunst und Künstlsodann aber auch über Johannes Wit und dess sonderbares Werk. Oberbaudirector Coudray. Schann Dr. Eckermann. Abends mit letzterem d Carneval im Faust.

9. Nebenstehendes: Herrn Geheimen Rath Leonshard nach Heidelberg. Herrn Banquier Elkan.

— Anderes zur Absendung vorbereitet. Kam von Wien das Buch an "Gott erhalte Franz den Kaiser". Mittag für uns. Gegen Abend Graf Brandenburg. Später Professor Riemer, mit welchem die Schillerische Correspondenz abschließelich wegen einiger zweiselhaften Stellen revidirt wurde.

5

- o 10. Rebenstehendes: Herrn Börner nach Leipzig. Herrn Alfred Nicolovius, Packet, Berlin. Dessen Inhalt siehe fol. 96 b der abgesendeten Briese. Concepte wegen eben gedachter Schillersichen Correspondenz. Anderes zu Berichtigung und Ordnung mancher Geschäftstheile. Mittag Prosesson Riemer, Bogel. Nach Tische mit ersterem noch manches verhandelt. Cannings kleine Büste, Geschenk von dem zurückgekommenen Engländer Lawrence. Hermes 29. Band 2. Heft. Sodann in Wachlers Lehrbuch der Literaturgeschichte, neue Ausgabe.
- 11. Rebenstehendes: An Herrn Soret, 87 rh. 8 gr. C. für Bovhsche Medaillen. Herrn Sulpiz Boisssere, fortgesetzes Tagebuch und kleine Rota. Herrn Geheimen Rath von Leonhard nach Heidelberg. Demoiselle Sutorius Abschied zu nehmen. Herr Capellmeister Hummel, einige Andenken nach außen in Erinnerung bringend. Ges

- spräch über die gegenwärtige Lage des Theaters unerfreulich. Mittag unter uns. Um Hermes fortgelesen. Sodann einige Conceptionen fortgesetzt.
- 12. Abschrift des Gestrigen. Anmeldung der Demoiselle s Sonntag. Borbereitung dazu. Dieselbe kam nach 1 Uhr und gab einige sehr anmuthige Gesänge. Zu Mittag unter uns. Herr Landesdirections= Rath Töpfer. Sodann Herr von Stein. Herr Rath Töpfer nochmals. Blieb für mich. Das 10 Wachlerische Lehrbuch der Literaturgeschichte durch= lausend.
- 13. Briefe diktirt an Schuchardt. Frau Großherzogin halb 11 Uhr. Cannings Porträt vorgezeigt. Walter Scotts Brief. Für mich im Globe die 15 Stelle aus Walter Scotts neustem Roman. Mitztag Frau Hofrath Schopenhauer und Fräulein Seidler. Letztere wies einige Porträte vor. Nach Tische einiges Künstlerische vorgewiesen. Hofrath Vogel, wegen obwaltender Zustände. Prosessor Miemer. Göttlings Aufsatz über Niebuhr, anderes auf Kunst und Alterthum Bezügliche.
- 14. Schuchardt mundirte. Ich arbeitete am Haupt= geschäft. Kausmann brachte einen Ausguß des Schillerischen Schädels. John mundirte. Mein so Sohn übergab einige auszusertigende Rummern. Mittag Dr. Eckermann. Beh und nach Tische Unterhaltung über Literarische und ästhetische

- Gegenstände. Abends Oberbaudirector Coudray. Pariser Angelegenheiten. Auch demselbigen einiges mitgetheilt. Später in Wachlers Lehrbuch gelesen. — Herrn Major von Anebel, Jena.
- .5. Oberauffictliche Geschäfte mit meinem Sohn beiprochen. Besonders die Jenaische Bibliothets= Angelegenheit. Auch den Erlaß an Cotta wegen ber Schillerischen Correspondeng. Ersterer ward concipirt. Sendung von Herrn Grafen Sternberg. Notiz wegen der Münchner Naturforscher= Gefellschaft. Zahlungen an Elkan. Sendung von Augsburg. Erster Band Octavausgabe. Hoheiten die jungen Berrichaften. Mittaa Hof= rath Meyer. Unterhaltung über die Canningische Bufte und fonftige Runftwerke. Auch Geschäfts= bezüge ber Zeichenschule. Sendung von Schubarth aus Sirschberg. Ben meiner Schwiegertochter. Abends Wölfchen, Unterhaltung mit demfelben.
- 16. Auffat wegen der Jenaischen Bibliotheks=Ansgelegenheit. Berschiedene Briefconcepte. Schreiben von Abele Schopenhauer von Köln her. Antwort. Mittag für uns. Hof=, Ball=, Intriguen= und Liebesgeschichten. Abends Hofrath Soret, dazu Landesdirections=Rath Töpfer, die Berzeichnisse der Ortschaften und Schulkinder bringend. Merk= würdiges Resultat einiger von Herrn Soret ge= machter Berechnungen, mancherleh Scherze dar= über. Professor Riemer, mit demselben durchge=

gangen verschiedenes zu Kunst und Alterthum. Underes besprochen und beherzigt. Rachts überlegung mehrerer Expeditionen. Vorher mit demselben die Ruhlischen (von Vater und Sohn) Umrisse zu Bürgers Eleonore und zu Shakespears s Romeo und Julie. — An Fräulein Abele Schopenhauer nach Cöln.

- 17. Nebenstehendes: Herrn Professor Göttling Dank wegen Niebuhrs Römischer Geschichte, Divan zur Durchsicht. Jena. Herrn Handelsmann we Carl in Jena. Concepte zu den Bibliothets: berichten. Schreiben an Graf Sternberg diktirt. Prosector Schröter wegen den Schillerschen Reliquien. Um 12 Uhr das Geleistete zu sehen, sodann mit Prosessor Riemer spazieren gefahren. Werselbe zu Tische mit Baron von Stein, Lawrence, Coudray und Eckermann. Abends Hofrath Meyer.
- 18. Dr. Stickel von Jena, seine Dissertation vorlegend. Um 12 Uhr spazieren gesahren. Kamen sodann Ihro Königliche Hoheit der Großherzog. Beh Tisch unter uns. Abends Oberbaudirector Coudrah, Dr. Eckermann; zeigte die kleine Medaillen = Sammlung vor. Mit dem letzteren allein geblieben, vertraute ihm das Neuste vom Faust.
- 19. Dupin, Forces productives et commerciales de s la France. John mundirte Geschäftliches und Poetisches. Vorbereitung verschiedenes abzusenden. Hannöverisch-braunschweigische Staatshändel.

- Mittag für uns. Alciati Emblemata. Betrach= tung einiger Kunftwerke. Walter Scotts Napo= leon. Borber Bölfchen einige Stunden.
- 20. Walter Scotts Napoleon fortgesetzt. Concepte und Munda für die nächsten Expeditionen. Betrachtungen über Walter Scotts Napoleon diktirt. Mittag mit Ulriken und den Kindern. Vorher mit Hofrath Meher spazieren gefahren. Kam derselbige nach Tisch wieder. Verschiedenes auf Kunst und Alterthum Bezügliche wurde besprochen. Abends dieses Geschäft mit Prosessor Riemer fortgesetzt. Zelterische Briese; letzte Revision. Napoleons Leben von Walter Scott. Herrn Börner, Brief und Kücksendung der abgesehnten Zeichsnungen. Herrn Poerio nach Florenz.
- 21. Nebenstehendes: Herrn Professor Zelter Berlin. An Alwine Döbereiner, die Medaille nach Jena. — Mannigsache Concepte und Munda auss Geschäft und besondere Angelegenheiten bezüglich. Geheime Hofrath Helbig, mit der Nachricht, daß Schrön in Gotha willkommen sehn soll. Sonstiges Neue. Mittag Dr. Eckermann. Abends Herr Rath Bogel, mit demselben hauptsächliches Gespräch über die Fieber, deren Gigenheiten, Namen, Verlauf und Kur.
- 22. Die jungen Herrschaften. Nebenstehendes: Herrn Professor Göttling, Berordnung. Herrn Professor Huschen, desgleichen wegen Urlaubsgesuch.

Concepte und Munda. Hofbildhauer Kaufme brachte das Modell zu Serenissimi Büste. Mit Hofrath Meyer. Göbels pharmaceutische Waar kunde 1. Heft. Sendungen von Berlin von Heuth und Strecksuß. Mittheilungen von Snissimo zweher neuen englischen Taschenbüch das Kleinod und Bergiß mein nicht. Aber Oberbaudirector Coudray, demselben das Ankommene vorgezeigt.

- 23. Fortgesetztes Lesen des Lebens Napoleons von Weter Scott. Concept und Bericht nach Altenbu Stallmeister Kloß, Geschichte seines halbjähri Ausenthalts in Brasilien. Einiges zum Carne arrangirt. Mittag für uns. Fortgesetztes Wes Walter Scottischen Napoleons. Abends Pfessor Riemer. Einiges auf Kunst und Althum Bezügliches. Betrachtung des Bronze-Ereliefs. Hofrath Meyerischer Brief an Wei in Leipzig.
- 24. Rebenstehendes: Herrn Factor Reichel 1 Augsburg. Herrn Frommann, mit un schriebenen Gedichten. Herrn Geheimen Re Strecksuß nach Berlin, italiänische Werke. Promemoria an Herrn von Hennings auf 1 optische Versuche bezüglich. Herr Dr. Wel Notizen von dem Zustande in Jena. Herr Fr mann d. J. Behde zu Tisch geladen. Anderes 1 bereitet. Obgenannte, sodann Herr von Si

- aus Breslau. Oberbaudirector Coudray und Professor Riemer. Nach Tisch mancherley vorgewiesen. Abends Unterhaltung mit Wölschen. Nachher Napoleon von Walter Scott.
- 25. Mehrere Concepte und Munda. Nach 11 Uhr die Prinzeß Augusta. Derselben die englischen Taschenbücher vorgezeigt und anderes. Herr Präsident
  von Schwendler. Mittags die Herren von Froriep,
  Helbig, Coudray und Meher. Ein Hest Oppenheimer Dom kam von Darmstadt. Berathung
  mit Kausmann wegen des Großherzogs Büste
  ajournirt. Oberbaudirector blieb bis gegen Abend.
  Später Hofrath Bogel, mit demselben mannigfaltige physiologische und pathologische Gespräche.
  Hiezu Dr. Eckermann. Wurde die Aufnahme der
  Tochter der Luft nach Calderon ventilirt so wie
  beh der Mittagsgesellschaft. Das Publicum hatte
  nicht gewußt, was es damit machen sollte.
- 26. Concepte und Munda. Nebenstehendes: Herrn Geheimen Kath Streckfuß Berlin; ist den 27. abgegangen. Münderloh brachte die überssehung des Walter Scottischen Napoleons von Paris mit. Mittag für uns. Gegen Abend Dr. Eckermann vom zwehten Theil zu Faust vorgeslegt und besprochen. Die zweh ersten Bände Walter Scotts geendigt.
- 27. Rebenftehendes abgeschloffen: Herrn Grafen Caspar von Sternberg nach Brzezina. Herrn

Professor von Henning nach Berlin. — Frau Großberzogin und Frau Gräfin Hendel. Reise nach Constantinopel, des Grafen . . . . . . vorgewiesen. Besonders wegen des Porträts des türztiichen Kaisers. Mittag Hofrath Meyer. Burde s das antike Basrelies besprochen. Abends Herr Canzler von Müller. Nachrichten von München und den dortigen Verhältnissen. Später für mich. Walter Scotts Napoleon 3. Band.

- 28. Die Sendungen von München erhalten und durch- w gesehen, Architektur, Alterthum, Antiken, Porträte und Landschaften. Anderes durchgedacht. Besonders die Behandlung von Kunst und Alterthum in Bezug auf ältere und neuere Kunstwerke. Wittag Herr Canzler von Müller. Dessen Aus- u enthalt in München. Die dortigen merkwürdigen Berhältnisse durchgesprochen. Nach Tische mit demselben die nächst vorliegenden Geschäfte beredet. Sodann Prosessor Riemer. Wit demselben verschiedene Concepte durchgegangen. — Herrn Dr. w Weller Quittungen.
- 29. Illustrazione al Sarcofago Agrigentino. Die von München mitgebrachten Lithographien durchgesehen, bezüglich auf Zahns Werk. Ingleichen ein Werk Professor Gerhards unedirter Denkmäler. Bohn mundirte an den Berichten und Behlagen. Die jungen Herrschaften. Mittag Herr Generalseuperintendent Köhr und Dr. Schweizer. Abends



Herr Oberbaudirector Coudray. Berliner und Münchner Sachen betrachtet und besprochen.

30. John schrieb an der Bibliotheks-Expedition. Spazieren gefahren mit Ottilien. Mittags Hofrath
Meyer, die Münchner Bauwerke mit ihm durchgesehen ingleichen den Sarkophag von Girgenti. Ubends Prosessor Riemer. Vorher Landesdirections-Rath Töpfer. Mit ersterem sodann die
Zahnischen und Gerhardischen Umrisse durchgegesehen und besprochen.

## December.

- 1. John fuhr an den Abschriften fort. Professor Göttling für den Urlaub zu danken. War zu Tische geladen, ich fuhr fort das Möglichste zu beseitigen. Kamen die Kupfer zu Faust von Cornelius von Frankfurt an. Mittag Professor Göttling, Riemer und Leibmedicus Bogel. Mit Professor Riemer einiges nachher besprochen. Abends Herr von Stein von Breslau. Die Münchner Mineralien besehen und beurtheilt.
- 2. Einiges vorbereitet. Übersehung aus dem Englisschen. Taufaktus der Enkelin. Große Gesellschaft. Nachher Frühstück. Mittag Landesdirections=Rath Töpfer, Affessor Heinrich Nicolovius. Der französische Gesandte Graf Rumigny nach München gehend. Abends mit Wölschen. Walter Scotts Napoleon fortgesett.

- 3. Brief an Schuchardt bittirt. Ordnung in vordern Zimmern. Hofrath Meyer wegen Büste Serenissimi. Ging derselbe zu Kausm Liste der in Berlin erstandenen Bücher. Mi Herr Assessor Ricolovius. Die von Kürn angekommenen Majolikas ausgepackt, betra und beurtheilt. Walter Scotts Rapoleon w gelesen, und darüber mancherley Gedanken ge Gelangte bis zu Ende des 4. Theils.
- 4. Die Munda der Berichte unterschrieben. ftebendes: Berrn Brofeffor Belter Be Berrn Johann Jatob Lechner Rurn berrn Banquier Elfan bier. - Die & plare ber zwehten Lieferung ausgepact uni die verschiedenen Intereffenten vertheilt. Bauern 14 Eremplare jum Seften gegeben. Tischer murbe angewiesen, wie der neue Sch zur Majolika follte gefertigt werben. Schud unternahm die Bufte für Kaufmann durchzu nen. Raufmann fragte beshalb an und n belehrt. Die drey Federn für herrn Schüt gefertigt. Manches andere in die Richte geb und vorbereitet. Mittag herr hofrath I und Heinrich Nicolovius. Mit demfelben Tische Gespräch über die Berurtheilung de geheimer Berichwörung befangenen Glieber. rath Meyer hatte die Zeichnung, "das I von Plundersweilern" geschickt. Professor Ri

- mit demfelben verschiedene Bibliothets = Geschäfte durchaesbrochen.
- 5. Bieles ju nächfter Expedition vorgesprochen und vorbereitet. Der im Schwendlerischen Saufe wohnende Engländer mit dem Ramen . . . . . . Berr Staatsminifter von Fritsch, ein freundliches Wort wegen der angelangten Enkelin ausiprechend. Berr Professor Wolf eines Auftrags bon Ernft Fleischer fich entledigend. Sendung bon Canaler bon Müller. Anfrage bon Sofrath Meyer. Mittag Dr. Edermann und Nicolovius. Die von Jugel gesendeten Frankfurter Prospecte betrachtet. Nachts Walter Scotts Napoleon weiter gelesen den 4. Tom. bis zu Ende. - Berrn Babe-Infpector Schut bie bescheinigten Febern abgefendet.
- 6. Nebenstehendes beforgt: Die englischen Taschen= bucher an Frau von Bengenborf. Das Neufte von Blundersweilern an hofrath Meger. Die Berhandlungen wegen Schillers Reften an Cangler von Müller. — Manches andere befei= tigt. Die jungen Berrschaften. War von poli= tischen Ereignissen, Schriftwerken und Autoren die Rede. Ging Beinrich Nicolovius nach Berlin jurud. Mittag herr hofrath Meyer. Die neuften Unkömmlinge mit ihm besehen und beurtheilt. Bor Tifche Serenissimus. Manches besprochen. Abends herr Oberbaudirector Coudray. Gingen 10

٦

- wir die Umrisse von München und andere Umrisse von Antiquitäten durch. Später Eckermann. Ward über die Tochter der Luft und andere theatralische Ereignisse gesprochen. Las fernerhin in Walter Scotts Napoleon.
- 7. Concepte, Rechnungen und bergleichen vorbereitet. Frau von Bengendorf, dankend für geftrige freundliche Sendung. Zeichnungen, rückkehrende an Weigel durchgesehen und eingepactt. Die zurudbehaltenen gemuftert. Rebenftebendes: Berrn Factor 10 Reichel Augsburg. — Das Nächstbevorftehende übersichtlich beachtet. Der Buchbinder brachte das für Carlyle beftimmte Exemplar Runft und Alterthum. Diese Sendung näher überlegt. Mittaa Hofrath Meyer. Mit demfelben das Neufte durch- 11 gesehen und durchgesprochen. Nach Tische für mich die neuften acquirirten Zeichnungen durchgefeben und beurtheilt. Abends Professor Riemer, mit demfelben das Gedicht "An den Rönig die Muse". Borher die neuften Barifer Blumen, » welche Münderloh vorher gesendet hatte, durch= gesehen und einiges ausgewählt.
- 8. Nebenstehendes: Herrn Frommann das Gedicht zum 28. August. — Munda durch Schuchardt und John. Kleine Gedichte zu den Blumen- s bouquets. Herr Hofrath Boigt aus England zurücktommend. Einiges geordnet und vorbereitet. Mittags Herr Canzler von Müller, Hofrath

Boigt, Professor Riemer und Rath Vogel. Hof=rath Voigt erzählte von seiner englischen Reise und dem dortigen Aufenthalt gar manches Angenehme und Interessante. Nach Tische manches vorgezeigt. Abends Hofrath Meher. Lasen in Etendahls Geschichte des schwedischen Volks und Reichs. Nachher fuhr ich fort an Walter Scotts Ravoleon.

5

- 9. Abschriften der Blumengedichte für den Frauenverein. Herr Genast von Leipzig reserirend.
  Spazieren gesahren mit Fräulein Ulrike. Mittag
  für uns ohne meinen Sohn. Nachher fortgesetzte Betrachtung angekommener Kunstgegenstände.
  Abends Oberbaudirector Coudray. Die Umrisse
  der Münchner Gewerbeschule betrachtet. Sodann
  Dr. Eckermann. Über Walter Scotts Napoleon.
  Ferner auch über die neusten Weltereignisse.
- 10. Mancherley Abschriften und Concepte. Sonstiges besorgt und vorbereitet. Spazieren gefahren mit Fräulein Ulrike. Mittag für uns. Abends Herr Hofrath Meher.
- 11. Einiges an Faust. Um 11 Uhr die Frau Groß= herzogin Königliche Hoheit. Halb 1 Uhr Frau von Staff. Nachher spazieren gefahren mit Wölf= chen. Zu Tische Herr Hofrath Meher. Nach Tische
  - Herr Cangler von Müller. Abends Herr Brofeffor Riemer.
- 12. Abichrift von Fauft. Herr von Bulow, Preugischer

Sejandter am Hoje zu London. Spazieren sahren, eine Stunde im untern Garten beh mildem Wetter. Mittags Dr. Edermann. Un haltung über die neusten Gallica. Erwähn der Geschenke zum Frauenverein. Abends arath Meher. Berhandlung über die ältere Krgeschichte besonders unter den ersten Kaisern.

13. Den siebenten Band von Walter Scotts Rleon angesangen. Kächste Expedition vorben Den gestrigen empfangenen Frehburger Dom Moller näher betrachtet. Die jungen Herrscha Die Blumengeschenke an den Frauenverein sendet. Spazieren gesahren mit Ulrike. Misür uns. Oberbaudirector Coudrah. Wir l

bie Göttinger Rezenfion über die Münchner bäude. — An Herrn Cangler von Mül mit einem Packet für München, enthaltend Album für Herrn von Martius und 6

14. Munda und Concepte der Expeditionen, fonstige Weise vielsaches vorgeschoben. Spaz gefahren mit Ulriken. Einige Zeit im unte Garten. Mittag Hofrath Meher. Mit demse die neuen Majolika durchgegangen und beurtl Sonstiges verabredet. Herr Canzler von Mi alles vorliegende durchgesprochen. Professor mer. Manches Literarische. Ebnerisches Käst vom Ende des 14. Jahrhunderts.

daillen.

- 15. Erster Bogen von Kunst und Alterthum von Jena. Frommannischer Vorschlag wegen einem anständigern Abdruck des Gedichtes. Mannigfaltige Concepte und Munda. Mittag die Herren Vogel und Riemer. Mit letzterem den ersten Vogen von Kunst und Alterthum besprochen. Abends für mich Walter Scotts Napoleon. Ingleichen die Manuscripte zu Kunst und Alterthum durchgesehen. Herrn Frommann, das Göttlingische und Strecksußische Manuscript. Herrn Auctionator Weigel, im Namen Hofrath Meyers. An Elkan, Auftrag nach Leipzig.
- 16. Wurden früh bor Tagesanbruch Schillers Reliquien in der neuen fürstlichen Familiengruft niedergesett. Das daben geführte Brotocoll fagt das Weitere. Nebenftebendes abgeschloffen: Berrn Staatsminifter von Fritich, den Atademi= ichen Bibliotheksbericht. berrn Geheimen Rath von Trütsichler besgleichen nach Altenburg. - Hofrath Boigt ju turgem Befuch. Sonftiaes porbereitet. Mittag Landesdirections = Rath Töpfer. Nach Tische, langes Gespräch über fitt= Liche Gegenstände. Abends Oberbaudirector Coudray, die Function von heute früh besprochen. Sonftiges Vorseyende. Dr. Edermann. langer. Besprach mit demselben die gegenwärtig bier fich aufhaltenden Engländer, ihre Beichafti= gung und Talente.

- 17. Rebenstehendes abgeschloffen: Herrn Geheir Hofrath von Cotta nach Stuttgart. Runft und Alterthum geordnet. Mittag & Oberbaudirector Coudray. Kunftsachen geord
- 18. Rebenstehendes: An Frau Gräfin Hendel einer Rolle nach Merseburg. Für Kunst Alterthum vorgearbeitet in Concepten und Mun auch sonstiger Anordnung. Gräsin Julie Egstein, das Porträt der Frau Größherzogin sprechend. Mittag Herr Hofrath Meyer, w der nächsten Arbeiten. Abends Herr Canzler Müller. Den Abdruck des Gedichts bespro Dazu Prosession durchgegangen. Giniges Poetisch lesen, revidirt und arrangirt.
- 19. Den 8. Theil von Walter Scotts Rapoleon gefangen. Fortgesetht die Redaction für Kunst Alterthum. Herr von Gerstenbergt einige Rat lien von Altenburg bringend. Sendung Grasen Beust von Bonn, mexicanische Geogs betreffend. Ingleichen von Straßburg Kupser Münsters. Ausgepackt und das sämmtliche trachtet. Inspector Schüt von Berka. Streude über die wohlausgestatteten Federn zeugend. Mancherleh über die Umstände des kle Städtchens besprochen. Die Mittheilung mehr Kunstblätter an Hofrath Weber vorbereitet. I Dr. Eckermann, gleichfalls mit uns zu spe

War das Porträt von Serenissimo an Gräsin Julie geschickt und der Herzog von Urbino an seine alte Stelle gehängt worden. Nach Tische vielsaches Gespräch über weiblichen und männlichen Umgang und Geselligkeit. Abends mit Wölschen. Ich suhr fort am 8. Bande Walter Scotts Napoleon.

- 20. Die Lecture fortgefest. Nebenftebendes: Serrn Sofrath Mener, Brief bes Grafen Cicognara ber Frau Erbgroßherzogin übergeben. - Ein Eremplar Manzoni an die Frau Erbgroßherzogin. Schema beffen, was Hofrath Meyer zu Kunft und Alterthum übernimmt. Lobe's Profpect von Beimar, Betrachtung über den Unfinn, der aus dunklem Selbstaefühl und unbewußter Nachabmungenothwendigkeit entsteht. Berr Hofrath Meher zu Tische, mit welchem über den Complex der Rezenfionen gesprochen worden. Abends Ober= baudirector Coudray. Eröffnete feine Absicht, Kleine grchitektonische Riffe von bier gefertigten Bauten herauszugeben. Stizze von dem fürft= lichen Begräbnif. Nachher Walter Scotts Napoleon 7. Band.
- 21. Damit fortgefahren. Die vordern Zimmer geheizt. Möglichst Ordnung gemacht. Mit dem Tischler die fernere Aufstellung der Majolika besprochen. Zelters Bilb aufgehängt. Mittag für uns. Setzte meine Betrachtungen fort. Abends Professor

Riemer. Interessante ästhetisch-kritische Gespräche, besonders Übersetzungen betressend. Demoiselle Seidler hatte vorher einige Geschenke des Herrn Erbgroßherzogs fürs Museum gemeldet. Auch Urlaub erbeten zu einem Besuch in Jena.

- 22. Ordnung im letten Zimmer. Sonstiges zum Schluß des Jahrs vorgesehen, weggearbeitet und vorbereitet. Einiges zu Faust. Mittag Professor Riemer und Töpser. Auch Heinrich Nicolovius. Blieben bis gegen Abend. Hofrath Meher über 10 den Mangel des Geistreichen in der neuern bilben= den Kunst. Sonstige bedeutende Resultate viel= jähriger Betrachtungen. Unterhaltung mit Wölf= chen bis in die Nacht. Neuer Calender an Baumann in Jena.
- 23. An Faust vorgerückt. Anderes beseitigt. Um 12 Uhr Prinzeß Auguste mit ihrer Umgebung. Ward Heinrich Ricolovius präsentirt. Kamen mancher- leh Sendungen an. Mittag für uns. Abends Herr Canzler von Müller. Wurde die Angelegen- 20 heit Heinrich Müllers besprochen und manches andere auf den Augenblick Bezügliche. Nachts Rapoleon von Walter Scott.
- 24. Kleine Gedichte für Freundinnen. Die Scenen zu Faust zur Abschrift redigirt. Manche Sen= 25 dungen kamen an, von Alfred Nicolovius, ferner von Dresden Hauß= und Garten=Ansichten. Gin großes Bücherpacket von London für Ottilien.

Bedeutend für mich The Foreign quarterly review No. II London. Die Rezensionen deutscher Werke von Hossmann, Klingemann, Schulze betrachtet. Herr von Elsholz sich als Director des Gothaisschen Theaters ankündigend. Spazieren gefahren mit Ottilien. Mittags Heinrich Nicolovius. NB. Halb 1 Uhr Frau Großherzogin mannigfaltiges vorgewiesen. Sendung von Autographis von Herrn von Arnim. Abends fortgesetzes Lesen der gestrigen Werke. Später Unterhaltung mit Wölschen.

- 25. In allem das Nächste fortgeführt. An Schuchardt über die englische Rezension von Hoffmanns Werken. Faust, sernere Abschrift an John. Mittag zu Tische von Waldungen, Töpser und Eckermann. Unterhaltung bis spät am Abend. Herr Canzler von Müller. Ferner Prosessor Riemer, mit ihm die Geschichte des Übersehens durchgegangen. An Frau von Mandelsloh das Stammbuch. Herrn Hofrath Meher das Amulett.
- 26. Berliner Gipsarbeiten von Rauch und Tieck. Brief von Jen und Cotta. Geheime Hofrath Helbig einen Brief von Cattaneo bringend. Übersehung aus dem Englischen The Foreign quarterly Review. Berschiedene Betrachtungen in Bezug auf Kunst und Alterthum. Rechnungen bezahlt durch John. Mittag Nicolovius und Eckermann. Die

ministeren Ibertryungen Tungsbirde kamen zur einem Seinem Ministe. Ich erfucht im annennt tennen derne Seine zu einer Arife inenen zu unsehn. Wenne Therbandirector families. Mannise Narries Justimbe, mandjes auf s Seineman. Seinen Justimbe, mandjes durchgefammen.

- Aleene Connine. True in Guillie John dillirt.
  dans die Sendang in der Angelburg. Anderes
  neumpt und senderer. Die jungen Herrichaften; w
  a dans den den dermitten Salkischen Jufitat
  neumdien. danner Seneniformis dagu und blieben
  dingen Septialien der Differeiners Hierricha einige
  dingen Septialien der Differeiners Hierricha einige
  dingen. Mittig die und Abende Oberbandirers u
  um danderen. Sadann Mittigen. Ich las die
  Geründte dei Berliner Ihreders den Friedrich
  Schnig.
- Seruhre zu den Kenzuhringeichenten. Die Packete iefrest. Die Constitut und München vorbereitet. » Dem Suchbinder einiges übergeben. Concepte zu morgender Absendung. War die Nachricht einsgezungen, uniere Sendung an Ranzoni seh glücklich angelangt und habe ben ihm und seinen Connern große Freude erregt. Faust zwehten scheil Concept und Rundum geordnet und geshestet. Die Robelle vorgenommen. Auch war das Protocoll des Hosamts-Secretarius wegen der



-

Bestattung Schillerischer Reliquien, sehr schicklich abgesaßt, beh mir eingereicht. Spazieren gesahren mit Hofrath Meher und Wölschen. Ersterer blieb zu Tische. Wir beredeten und besprachen das Borliegende. Canzler von Müller. Besprach mit Ottilien die Holteische Angelegenheit. Abends für mich. Die englischen Zeitschriften.

- 29. Rebenstehendes abgesendet: Herrn Reichel nach Augsburg. Herrn Professor Göttling. Mit Backet und einer Kolle. Um Gedicht Gewonnenes ins Reine. Hofrath Vogel consultirt. Mit demselben über Naturwissenschaft überhaupt und Medizin im besondern. Umsicht wie das Nächste zu behandeln. Mittags die Herren von Fritsch, Lawrence, Vogel und Riemer. Ich speiste für mich und setzte die nothwendigsten Arbeiten fort. Abends Prosessor Riemer. Einige Concepte durchgegangen. Altere aufgefundene Gedichte. Über Sprachen und Literaturen.
- darbt. Nebenstehendes: Herrn Cangler von Müller. Herrn Frommann nach Jena. Beyden Auszug aus einem Briefe Cattaneo's. Quartal = Extrakt der unmittelbaren Anstalten eingereicht. Tabellarische Übersicht der italiänischen Dialecte in ihren Abweichungen von der Büchersprache, durch Professor Wolf. Blieb zu Mittage für mich. Ununterbrochen beschäftigt.

Abends Herr Canzler von Müller. Mittheilun bes Zwierleinischen Protokolls. Beschreibung Bildes von Cornelius, den Untergang von Tvorstellend. Kam Rath Bogel. Sodann Hoj Meher. Letzterer blieb. Kunstarbeiten verhan Abgeredet ward zunächst.

31. Das hauptgeschäft geförbert. Briefe für mo mundirt und abgeschloffen. Die zweyte Liefe an Ihro Königliche Hobeiten mit kleinen bichten. Tagebuch und Briefwechsel vorber Abschrift bes Zwierleinischen Prototolls für & Cangler. Für mich gespeift. Serenifsimus ber Bring bon Barchfelb. Gegen Abend Hofrath Soret. Sehr schöne kubische Ernstal tionen Rochfalz auf einem Spane Holz bring Berr Cangler von Dlüller. Zulett Dr. Ederm welcher bis 9 Uhr blieb, literarische und liche Berhältnisse ber jungen Engländer fprechend. Hatte im Laufe bes Tags mit me Sohn über deffen Art das Französische anzugr ein angenehmes Gespräch. Nachts beschäftigte Wölfchen mancherley Lieder im Tatt halb fin vorzulesen, welches ihm nicht übel gelang.

## 1828.

## Januar.

1. Reine perfonlichen Bisiten, welches öffentlich von den Ministern verbeten worden. Schreiben an Nebenstehendes abgeschloffen: Carlyle mundirt. Un Frau Obermedizinalrath von Rings= eis nach München. herrn Schell in Dresben. herrn Frommann nach Jena. herrn hofrath und Professor von Martius München. - Anderes vorbereitet. Wilhelm Meister über Hamlet, übersett im Globe Tom. VI. No. 15. Dr. Weller, mit demfelben gefrühftudt. Faufts dritte Scene abgeschlossen. Übergang zu der vierten. Mittags für uns. Nach Tische Gespräch mit meinem Sohn. Berichiedenes, befonders über eine vorhabende Reise junger Freunde. Manches vorbereitet. Abends herr hofrath Meyer. Einiges ju Runft und Alterthum. Nachher Cäcilie. Wölfchen. Spater etwas am Sauptgeschäft.

0

5

2. Mundum bes gestern Entworfenen. Nebenstehenbes: Herrn Generalsuperintendenten Bohr, wegen Geh. Rath Schweigers Übelbefinden. Berrn Bergrath Cramer, bantenbe Erwieberung und Anfrage, Betlar. - Concepte und Munda für die nächften Bofttage. Melbete fic A. B. Granville. M. D. De la societé Royale de London et de l'academie Imperiale des sciences s de Petersbourgh. Medecin de S. A. R. le Duc de Clarence, Grand Admiral d'Angleterre. Das Bortefeuille für Gifenach aufgefucht. Berr und Frau bon Sopfgarten bon Gifenach jum Besuche. Des Herrn Granville Bersuche über die ägypti- 11 ichen Mumien. Mittag Dr. Edermann. Mein Sohn fprach viel von feinem Reifeplane. Berr Cangler, das Album von Gräfin Line bringend. Manches andere verhandelnd. Später Brofessor Riemer. Mit ihm das Carneval durchgegangen. 13 Er theilte sodann verschiedene Einzelnheiten mit, theils eigene theils aufgefaßte. Späterhin Dr. Edermann. Aufmunterung zu einiger eingreifenber Theilnahme. Er hatte bisher feinen Buftanden allzusehr nachgebend eine gewiffe geiftige Thatig- » teit, wenn icon in feinem Geschäfte treu beschäftigt, versäumt.

3. Vorgerückt an den drey letzten Scenen des ersten Actes. Manches vorgearbeitet im Concept und Mundum. Die jungen Herrschaften. Mittag Hose zath Vogel. Interessantes Gespräch. Wurde des Breslauer Lichtenstädt Werkchen über Platos Naturlehren und sonstiges besprochen. Abends mehrfache Sendungen von Herrn Schmid aus Altenberge, bedeutende Zinnstusen und dazu gehörige Gebirgsarten. Professor Leo, Vorlesungen über die Geschichte des jüdischen Staates.

4. Vorgenanntes Buch gelefen mit befonderm Beranugen. Concipirt und mundirt. Nebenftebendes ausgefertigt: Berrn Garteninfpector Schell in Belvedere. — herr Salinendirector Glenck jum Neuenjahr Sole von Stotternheim bringend. und auf Befragen über alle die neuen Bohrunter= nehmungen in Thüringen Auskunft gebend; nicht weniger eine geognoftische Tabelle in Bezug auf die verschiedenen Salzformationen aufzeichnend. Berschiedene ihm vorgewiesene Mineralien geoanostisch ordnend und erklärend. Ginige Fragen vorlegend, deren Beantwortung überdenkend. Mit= tags für uns. Leo, Geschichte des jubischen Staats fortgefest. Abends Professor Riemer. Ginige Abtheilungen gedachten Buches mit demfelben durch= gelesen. Anderes Rabeliegende besprochen. Späterbin fortgefahren an diesem Lefen.

ð

5

0

5. Einiges an Faust. Oberaufsichtsgeschäfte mit meinem Sohne abgethan. Um 10 Uhr Canzlist Ehnlich, dem ich die Abschrift übertrug der gestern Abend angekommenen Tabelle des Herrn Glenck. Um 12 Uhr Herr von Visthum im Austrag Ihro Kaiserlichen Hoheit. Einiges Abzusendende vorbereitet. Mittag die Herren von Gerstenbergk,

- Coudray, Bogel. Beichard, Wahl. Blieben gegen Abend. Sodann Herr Hofrath Meyer. & einiges in Leo, Geschichte des jübischen Staa Bon Serenissimo gesendet, von Lindensels, mertungen über von Törring.
- 6. Rebenftebendes abgejoloffen: Beren Gebeit Rath Billemer nach Frankfurt a. D. Se Portratmaler Macco nach München. das Cherkonjiftorium nach Gifenach. - ! ichiedenes auf die Sendung nach Edinburgh züglich. Concepte, Munda verschiedener Art Der Beutler Bartel einiges anzumeffen. G ichmied Roch, Beredung wegen eines Armba Tijdlermeister Sager einige Beftellungen. Do Cdermann brachte einiges Manufcript. Herr Landesdirections = Rath Töpfer. Roten zu von Müllerischen Gedicht besprochen. Auch ? tichs Versuche über die Xenien besprochen. Abdie Geschichte des jüdischen Bolts geendigt. Ab Dr. Edermann. Las die neuften Scenen am Fe Brachte einzelne Bemerkungen aus gepflog Unterhaltungen.
- 7. Munda fortgesett. Einiges auf morgen A vorbereitet. In manchen Einzelnheiten vorgesid ten. Goldschmied Roch, Beredung wegen e Armbandes. Mittag mit Ottilien und den dern auf dem Zimmer gegessen. Erscheir der Generalin Rapp, andere sociale Berhältn



Tank In the

Mannigfache Sendung. Bergmännische Rarte von Braunsborf. Diplom der deutschen Gefellichaft ju Leipzig als Chrenmitglied. Abends Sofrath Meger, Coudray. Ginige Befte Bauriffe von Menzel in Berlin, lobensmurbig. Beiteres Gespräch über das Weimarische Bentazonium und den fortgehenden Abdruck deffelben.

- 8. Contrakt mit Raufmann wegen der Großherzog= lichen Bufte, Berfügungen deshalb. Sonftiges Oberauffichtliche. Geftern Abend von dem jungern Herrn Frommann überbrachte Revisionen beachtet. Bu Runft und Alterthum bas Weitere borge= führt. Um halb 11 Uhr Frau Großherzogin. Die englischen Maler von Horace Walpole, auch bas Amulet vorgezeigt. Einiges scherzhaft über die neuften socialen Berhältniffe. Rebenstehendes: Un Großherzogliche Cammer hier. Un ben Controleur Hoffmann hier. - Mittag Berr Hofrath Meger. Wurden die großen Baugeich= nungen angesehen. Underes besprochen. Abends Brofeffor Riemer. Das von Müllerifche Gedicht und die Anmerkungen zu demfelben durchgearbeitet.
- 9. Durch Schuchardt gedachte Anmerkungen mundirt. Berr Cangler von Müller Beredung deshalb. John reichte die Meperschen Rezensionen in Mundo ein. Wurden geordnet. Giniges für Ebinburgh weiter Goldschmied Roch wegen eines Urm= bandes. Mittag Dr. Edermann. Schreiben bon Boethes Berle. III. Abth. 11. Bb.

5

0

5

Gotha an das Ministerium, akademische Bibliotheksangelegenheit. Rachher ben meinem Sohn, so sich nicht ganz wohl befand. Kam Herr von Waldungen. Abends Hofrath Meyer ben mir. Er bezeugte seine Zusriedenheit mit der Arbeit sechwerdgeburths am Pentazonium. Wir gingen durch die Façaden von Stadt= und Landhäusern von Menzel in Berlin. Walpole, Englische Maler. Die Kupferstiche und Kupferstecher besprochen. Namen= und Berdienste Berzeichniß beschlossen. Wanches andere auf Kunst und Alterthum bezüglich beredet. — Herrn Frommann, Redifion des Bogens 16 und Manuscript, Jena. An Kentamtmann Müller dahin. An Conducteur Schrön, autorisitre Quittungen.

10. Am Hauptzweck fortgearbeitet. Concepte zu den nächsten Briefen und Sendungen. Die Absendung an Carlhle weiter geführt. Ingleichen die Glenckische Tabelle. Die jungen Herrschaften um
12 Uhr. Mittags allein, mit Ottilien und Wal= »
ther. Für mich das Rächstbevorstehende überdacht.
Abends Herr Oberbaudirector Coudrah, zufrieden mit den letzten Abdrücken des Pentazoniums.
Weitere Verabredung deshalb. Ferneres archietektonisches Gespräch. Geschäftsangelegenheiten sicht erfreulich. Späterhin die Briefe über Portugal. Sehr liberal, ja revolutionär, leichtssinnig.



- 11. Bieles concipirt und mundirt für die nächsten Posttage. Landesdirections = Rath Töpser, einen Aufsatz über Wittichs Xenien bringend und anderes
  besprechend und versprechend. Beh meinem Sohn
  wegen einiger Geschäftspuncte. Einladungen auf
  morgen. Zwehte Sendung meiner Werke vertheilend. Mittag Landesdirections = Rath Töpser. Mit
  demselben nach Tische interessantes Gespräch ins
  Allgemeine führend. Abends Prosessor Riemer.
  Hofrath Meyers Rezensionen über bildende Kunstwerke durchgegangen. Sodann einige interessante
  Collectanea vorgenommen. Herrn Auctionator Weigel nach Leipzig mit 2 rh. Sächsisch.
- 12. Einiges am Hauptgeschäft. Nebenstehendes expedirt: An Herrn Frommann, Einschaltung in
  das von Müllerische Gedicht. An Alfred Nicolovius nach Berlin, Notizen und Bestellungen.
  Herrn Bergschreiber Schmid, Serenissimi Annahme der Dedication, nach Altenberg. von Leonhard nach Heibelberg. Kam eine Sendung
  von Paris von dem Künstler Herrn Zanth, ältere
  und neuere Bau- und Decorations-Monumente.
  Auch ein Musterstück Liais mit Erklärungen.
  Mittag die Herrn von Müller, von Froriep, Coubrah, Riemer und Vogel. Das Bild der Frau
  Großherzogin ward vorgezeigt. Auch anderes.
  Das Pentazonium, die zwehte Erklärung kam
  zur Sprache. Abends Hospath Meyer. Mit dem-

felben Borliegendes und Laufendes, für fpater Ugenda und Expedienda fürs Rächfte.

13. Nach geftriger Überlegung mehrere Briefcon und sonstiges. Auch schematisirt die Gedichte 30. Januar, zum 7. April und für Berlin. Hauptgeschäft einiges gefördert. Hofrath 2 über Medizinalwesen. Oberbaudirector Coul Legefelder Chaussee. Abschluß wegen des Planiums durch Riemer. Mittag mit den Kir allein. Setzte Arbeiten und Betrachtungen Abends Töpser. Artige Mährchen erzählend, n Wölfchen großen Spaß machten.

Merkwürdige Witterung.

Die letzte Nacht hatte es sehr stark geregnet. dichter Nebel, der sich auswärts zog. Abends erst im Nordwesten Wetterleuchten, von sern nehmbarer Donner, nachher auch in Nordost st und nahes Gewitter. Heftiger Schlag bald nad Blit. Regen. Barometerstand 27' 21/2", The meter 5.

14. Diesmalige Sendung von Faust abgeschle Dem Buchbinder verschiedenes übergeben. G Julie Egloffstein wegen eines Herzoglichen des anfragend. Demoiselle Seidler wegen Museumsangelegenheit. Schmeller wegen nächstzusertigenden Porträte. Mittag Herr rath Meher. Die leichten Pariser architektoni Kupfer durchgegangen. Mittag Geschichte

5

lischer Unterhaltungen. Unvermuthete Ankunft eines frühern englischen Gastes. Nach Tische Fräulein Ulrike. Später für mich. Die neusten Edinburgh Reviews über Mr. Burk. Dessen Gestinnungen und Lebensweise. Besonders Handels-weise in öffentlichen Angelegenheiten.

- 15. Fiel ein starker Schnee mit Ostwind. Barometerstand 27' 1". Dem Abschluß der Arbeit an Faust näher gerückt durch einige Einschaltung. Briefconcepte. Mittag Oberbaudirector Coudrah. Wir besahen und beurtheilten zusammen die Hittorssische Sendung. Nach Tische Herr Canzler von Müller. Abends Prosessor Riemer. Concepte durchgegangen. Sodann den Abschluß des Carnevals in Fausts 2. Theil.
- 16. Munda durch Schuchardt. Desgleichen durch John. Nebenftehende Expeditionen: Berordnung an Professor Renner wegen Marie Fiedlerin. gleichen an Rechnungsamtmann Lange, wegen der akademischen Bibliotheksrechnung. Com-0 munitat an Großherzogliche Cammer, bas große Ragerhaus betreffend. — Berrn Geheimen Hofrath Belbig einige Aufträge von Sereniffimo. Frau von Gerstenberat und Schwester. Mittaa Dr. Edermann. Ottilie war ben der Schlitten= 15 fahrt nach Berka. Fräulein Ulrike speiste wieder mit, und hatte die Schlitten vorben fahren feben. Edermann las nachher die bren Scenen bes

- 2. Theils von Fant. Ich blieb für mich. & Heritath Sovet. Bir beschäftigten uns mit amerikanischen Karten und Stufen. Rachher trachtung über die neuere englische und franzöf besenders kritische Literatur.
- 17. Munda verichiedener Briefe. Überhaupt Borb tung auf die nächsten Absendungen. Die J Großfürstin mit Demoiselle Mazelet. Wu besonders die Geschäfte des Frauenvereins, Svarkasse und sonstiger von Ihro Hoheit bängenden Anstalten durchgesprochen; auch ein auf Anregung der letzten Stücke des Globe. Prospectus der sizilianischen alten und n Bauwerke durchgesehen. Abends Coudray, rands großes Werk betrachtet und darüber seriet.
- 18. Vorbereitung und Abschluß der Briefe und Bai Ram eine Sendung meiner Werke von Augst an. Album der Gräfin Line Egloffstein au sertigt. Anderes geordnet und beseitigt. Mi Herr Hostrath Meher, wurden die Aufsäße bildende Kunst nochmals durchgegangen und sprochen. Manches Einzelne. Abends Pros Riemer. Die Faustischen Scenen nochmals di gegangen. Ingleichen anderes zunächst zu achtende. Las des Jenaischen Bibliothekars T buch durch.
- 19. Kam von Herrn Professor Göttling die No

mit einem anmuthig theilnehmenden Schreiben zuruck. Ingleichen die Revision des 6. Bandes. Bon herrn Soret die mexikanischen Borphyre, mit genauer Befchreibung. Auf beffen Empfehlung ein Erlaubnifichein für herrn Boncon ju Großherzoglicher Bibliothet. Ihro Königliche Hoheit der Erbgroßherzog. Mittag die Herren Bogel, Riemer, Helbig und Schüt. Späterhin einiges mit Professor Riemer besprochen, besonders wie es mit dem Erklärungsblatt des Bentazoniums gehalten worden. Nachher das dem Grafen Brühl und Salinendirector Glenck Bugesagte überlegt. Mit Wölfchen den Calender und die himmelszeichen durchgegangen und den Orion und Sirius gewiesen. - Berrn Grafen Brühl nach Berlin. Berrn Oberfinangrath Semler bahin. herrn Frommann b. 3., Gedicht an den Rönig und Revision des 17. Bogens. Berrn Freiherrn von Stein nach Breglau.

3

20. Gedicht zum 30. ejusdem. Rebenstehendes abgesendet, worüber der Morgen hinging: Herrn
Parish und Comp. Hamburg, betzehend das
Packet an Herrn Carlyle nach Edinburgh. An
Frau von Pattberg nach Heidelberg ein Packet
Druckschriften zurücksendend. Herrn Grafen
Beust nach Cöln am Rhein. To Mr. Carlyle
Esq. Comley Bank. Edinburgh. Herrn Sa-

linendirector Glend nach Stotternheim ben Erfurt. Un die hochanfehnliche Direction bes Deutsch = Ameritanischen Bergwerts= vereins nach Elberfeld. — Rath Bogel fprach bey seinem aratlichen Besuche von feinen ben ber 5 Landesbirection nunmehr begonnenen Geschäften und von der Lage des Medizinalmefens überhaupt. Mittag Landesdirections=Rath Töpfer. Wurde verschiedenes Weimar = Gifenachische verhandelt; auch bon dem neu eröffneten Felfenkeller. Er ift in 10 das Todtliegende getrieben. Herr Dr. Trendelen= burg, hofmeifter ben herrn von Ragler, in deffen Herr Hofrath Auftrag er einiges überbrachte. Meger. Berhandlung über die Münchner und Berliner Runftleiftung.

21. Das Gedicht zum 30. gefördert. Helbigs Registrastur wegen Schrön. Schreiben von Herrn von Trütschler von Altenburg. Ingleichen von Willemer. Fuhr mit Hofrath Meher spazieren. Nachster betrachtete derselbe die letzen Boissereichen vohreite und notirte das Nöthige. Er speiste mit uns. Abends Red Rover 1. Theil. Herr Canzler von Müller, Dr. Eckermann. Pensionsverhältnisse, Studienverhältnisse der Engländer. Herr Soret gab die mexicanischen Karten wieder ab. — sperrn Parish nach Hamburg. Herrn Hofzrath Soret wegen Ponçon. Herrn Canzler von Müller, Brief von der Frau von Kingseis

- zurud, auch einen Frommannischen wegen bes Gedichts an den König.
- 22. Das Gedicht zum 30. abgeschlossen. Nebenstehenses, nach gestriger Berabredung mit Herrn Canzler: Herrn Frommann d. J. Jena. Die Frau Großherzogin, Hoheit. Die letzten Boisserées vorgewiesen, auch einiges von dem Hittorssischen Sicilien. Frau Gräfin Rapp und Frau von Spiegel, erste Autographa Gallica verehrend. Frau von Gerstenbergt und ihr Schwager H. v...... Mittag für uns. Abends Mundum des Gedichts. Herr Prosessor Riemer. Berliner Inschrift des Museums. Geschichte der Übersetzungen. Andere Curiosa. Ferner Red Rover.
- 23. Böllige Reinschrift des Gedichts zum 30. Januar. Fernere Durchsicht des zwehten Theils von Faust. Mittag Dr. Eckermann. Abends Hofrath Meher. Das Nothwendigste durchgesprochen.
- 24. Munda von Briefen zur morgenden Poft. Deßgleichen Packete abgeschlossen. Die jungen Herrschaften kamen, später Serenissimus. Mittag Oberbaudirector Coudrah, blieb bis gegen Abend und beschaute mit Behfall den neuen Straßburger Münster. Abends für mich. Red Rover 2. Theil. Später einige Stunden mit Wölschen beschäftigt.
- 25. Schreiben von Graf Brühl. Den Prolog wieder aufgenommen. Nebenftehendes abgesendet: Herrn

Grafen Sternberg mit ber 2. Lieferung, Brag. herrn Reichel, Rolle mit bem 2. Theil bon Kauft Anfang, Augsburg. Herrn Brofessor Belter, Aufmunterung jum Schreiben. Berrn Factor Reichel, Avisbrief wegen der Rolle und : fonftigem nach Augsburg. NB. Wegen aller diefer Absendungen sind die Concepte nachzusehen. Ginzelne Bapiere geordnet und untergebracht. — Man suchte fich von vielem Zubringenden Luft ju machen. Mundum des nächften Berichts. Mit 10 Ottilien spazieren gefahren. War bon den neuften gesellschaftlichen Berhaltniffen die Rede. Mittag für uns. Die Lage ber neuften öffentlichen Greignisse besprochen. Ich las im Red Rover weiter fort. Abends Professor Riemer. Wir gingen das 15 Gedicht für den 30. durch. Derfelbe legte verschiedene altere Gedichte theils des Inhalts, auch der Behandlung und der Sprache wegen bor. Seidels Charinomos war angekommen. Ich hatte mit Beranugen einige zufällig aufgeschlagene » Stellen gelesen.

26. Kam der 18. Bogen Kunft und Alterthum von Zena. Nebenstehendes: Herrn Grafen Brühl, mit dem Mundum des Prologs. Herrn Professor Riemer, den 18. Bogen Kunft und Altersthum. Bericht an Serenissimum wegen der Jenaischen von der Polizeh verlassenen Zimmer.

— Der Buchbinder Bauer wegen einem Futteral



auf den 30. Schickliches Papier von demselben angeschafft. Das Gedicht für Glenck durchgesehen. Zur Abschrift gegeben. Oberaufsichtliche Geschäfte abgeschlossen. Ottilie sprach von dem gestrigen Ball beh Häseler. Ich wendete einige Ausmerksamkeit auf die Correctur der Novelle. Das zunächst Obliegende war ziemlich beseitigt. Mittag die Herrn von Schwendler, von Conta, Consisterialrath Schwabe, Riemer und Bogel. Abends für mich, endigte den Red-Rover.

- 27. Briefconcepte mit Schuchardt. An der Novelle corrigirt. Des Globe bedeutende Nummer 26. Um 12 Uhr Frau von Wolzogen. Mittag für uns. Ulrike war sehr krank gewesen. Ich beforgte das Nothwendigste. Las den 3. Theil von Red-Rover. Abends Dr. Eckermann. Theilte demfelbigen einiges zu Kunst und Alterthum mit.
- 28. Munda durch Schuchardt. Rebenstehendes: Herrn Frommann nach Jena, Band 18. Dictionary of Mechanical Science, durch Aräuter, welcher auch einiges vom Herrn Erbgroßherzog vermelbete. Mit Ottilien spazieren gefahren. Mittag für uns. Sodann Unterhaltung mit meinem Sohn über Norvins Geschichte Napoleons. Ingleichen über Coopers Roman Red Rover. Andere bebeutende Bemerkungen über äußere und innere Zustände. Die handschriftlichen Urkunden, von Frau Generalin Rapp verehrt, zusammen durch-

geschen. Jamiesons Dictionary für mich betrachtet. Red-Rover, deutsche Übersetzung 1. Thl., es sehlt viel, daß sie gut seh. Man sieht ihr wie andern solchen Arbeiten die Eile an. Wenn sich der Übersetzer nicht in seinen Autor vertiest und verliebt, so kommt oft gerade beh den Hauptstellen etwas Spielendes und Unsicheres zum Borschein, wosdurch der intentionirte Eindruck, die absichtlichste Darstellung gestört wird.

- 29. Nebenftehendes: Berrn Grafen Reinhard, u Frankfurt a. M. herrn von Conta, Reuigkeitsbapiere zurud. - An der Novelle corrigirt und ajuftirt. Confusion mit bem Unmelben bes Pringen und ber Pringeß. Salinendirector Glend, bie erften Salgproben bringend; von feinen ferne- u ren Unternehmungen Nachricht gebend; das Gebicht auf morgen empfangend. Mit herrn hofrath Meyer spazieren gefahren. Die nächften gemeinsamen Absichten besprochen. Mittaa für uns. Mit meinem Sohn nachher über Norvins w Napoleon. Coopers Red-Rover. Abends Professor Riemer, verschiedenes Literarische und Gramma= tische verhandelt.
- 30. Herr Canzler von Müller communicirte ein willfommnes Schreiben vom Grafen Reinhard. Ich 21 beschäftigte mich mit der Abtheilung: bildende Kunst. Gerhards Gedichte 3. und 4. Band waren gestern angekommen. Brief von Carlyle Edin=

burgh den 17. Januar. Herr von . . . . Diplosmat, von Wien über Dresden kommend, von neuerer deutscher Literatur sehr wohl unterrichtet. Abschrift von dem Gedicht vom heutigen Tage. Mittag Dr. Eckermann. Mein Sohn speiste beh Hos. Jenem communicirte nach Tisch das Gedicht für den Tag, auch das Weitere zu Faust. Abends für mich. Las in den Briesen der Olimpia Fulvia Morata und es ging mir über den eigentlichen damaligen protestantischen Zustand ein ganz neues Licht auf. Meine Bemerkungen denke niederzuschreiben.

5

0

31. Mein Sohn erzählte umftändlich feinen Antheil an dem geftrigen Wefte. Ram das Gedicht an ben Rönig, von Jena. Ich fenbete das Packet 5 gleich an Herrn Cangler und fuchte nur das Nothwendigfte des Tages und der Stunden ju befeitigen. Mittag für uns. Kulvia Morata weiter gelefen und beachtet. Abends herr hofrath Meger. Vorher Herr Oberbaudirector Cou-30 brah, bas Nähere von feinen Bemühungen wegen bes Bentazoniums referirend. NB. War früh= morgens Frau Erbarofiberzogin mit Demoiselle Mazelet dagewefen. Prächtiges der Prinzeß Marie beftimmtes Diadem von ...... Allgemeine und 25 befondere Ungelegenheiten.

## Februar.

- 1. Überlegung wie der Wunsch Carlyles zu erfüllen seh. Schematisirt, was für Kunst und Alterthum zu thun. Mit Ottilien spazieren gesahren. Mittag die Herren Meher und Soret. Sodann Herr Canzler von Nüller. Verhandlung wegen der Vorlesungen des Herrn von Holtei. Nachts das Immermannische Trauerspiel Hoser. Herrn Professor Göttling nach Jena, Anmeldung meines Sohns auf Montag.
- 2. An Schuchardt Briefe und Berichtsconcepte diktirt. 10 Kunst und Alterthum vorwärts. Mit Ottilien spazieren gefahren. Mittag die Gebrüder Thon, Geheime Reserendar und Cammerrath, Töpser, Bogel und Riemer. Abends Hofrath Meher, Berabredung wegen Beurtheilung der englischen Kupserstecher. Leben der englischen Maler von Walpole. An Herrn Frommann, enthaltend das Gedicht zum 30. Januar nach Jena.
- 3. Diktirt an Schuchardt, die Jenaische Bibliothekssache betreffend. Stossische Gemmensammlung, win Bezug auf Kunst und Alterthum. Buchbinder Bauer besestigte die Salzstusen in Kuben unter Glas. Maler Börner von Leipzig meldete sich. Mein Sohn wegen der Meiningisch=Zillbachischen Differenzien. Mittag mit meinem Sohn und den wKindern. Mit ersterem nachher über allerleh



Lebensereignisse bieser Tage. Las ich Kandlers musikalisches Reapel im Jahre 1826 in No. 24. ber Zeitschrift Cäcilie. Ein umständliches Schreisben von Sulpiz Boisserée überdacht und die darin erwähnten Geschäfte überlegt.

- 4. Den Bericht wegen der akademischen Bibliotheksangelegenheit durchgegangen. Die Anzeige des
  Pentazoniums an Schuchardt diktirt. Freundliches Danksagungsschreiben wegen des Gedichts.
  Schröns Beobachtungen über die täglichen Oscillationen des Barometers. Ersteres vom jungen
  Frommann. Zwehte Rezension des Pentazoniums.
  Berhandlungen mit Ottilien wegen des Thees
  von heute Abend. Mittag Landesdirections-Rath
  Töpfer. Abends große Gesellschaft. Beh mir
  waren Coudrah und Vogel. Mein Sohn war
  mit Professor Riemer in Jena gewesen die Bibliotheksangelegenheit zu besorgen.
- 5. Den Bericht in eben gedachter Angelegenheit gefördert. Die Frau Großherzogin, dann Orl mit einem Leipziger Maler Börner. Mittag Frau Oberkammerherrin und Fräulein Teuber. Abends Professor Riemer, aus der Holteischen Vorlesung kommend, ingleichen mein Sohn. Behde sehr zufrieden.
- 6. Nebenstehendes ausgefertigt: Herrn Minister von Fritsch, Bericht mit einem Billet. — Dr. Schrön einiges Electrische vorlegend und vor=

Ţ

- tragend. Herr General von Hake von Gotha. Sodann Maler Börner von Leipzig, Abschied nehmend. Mittag Dr. Edermann. Mit angetommenen Briefen und den neuften Zeitungsblättern beschäftigt.
- 7. Abschrift verschiedener Concepte durch John. Die jungen Herrschaften. Sodann Hofrath Meher. Wir lasen aus verschiedene Zeichnungen von Maler Börner mitgebrachte. Wir speisten zussammen. Kam ein Billet von der Frau Erbs großherzogin, einige bunte Blätter anzukausen. Blieb für mich. Dr. Mehers von Bonn Supplemente zur Lehre vom Kreislause. Im Globe rückwärts gelesen. Kupfer nach Leonhard da Vinci von der Brönnerischen Buchhandlung aus Franks uf urt a. M. geschickt.
- 8. Geordnet und einiges weiter gefördert. Um 12Uhr Herr Hofrath Meyer. Mit demfelben Kupferstiche ausgesucht. Den von Brönner gesendeten sogenannten Leonard da Binci betrachtet. Einiges bezügen lich auf Kunst und Alterthum. Mittag für uns. Hauptsächlich mit den Schottischen Angelegeneheiten beschäftigt. War Abends Vorlesung von Faust. Nachher Ball beh Frau Gräfin von Hendel. Ich seite die nächsten Studien fort.
- 9. Auf Carlyle Bezügliches. Mein Sohn sprach mit vielem Lob von der gestrigen Vorlesung. Mittag die Herrn von Müller, Peucer, Holtei, Göttling,

- Riemer, Bogel, Edermann, Coudray. Abends für mich Heinrich Boffens Shakespear, Die Jrrungen, sodann Antonius und Cleopatra.
- 10. In borgebachtem Stück fortgefahren. Bücher vom Buchbinder. Andere neue ihm gegeben. Englische Rezension der Hoffmannischen Werke. Mittag mit Ottilien und den Kindern. Las gegen Abend den Othello zu Ende. Herr Landesdirections-Rath Töpfer. Angenehme Unterhaltung über die Holteischen Worlesungen und einige Persönlichkeiten. Nachher einige Capitel der Farbenlehre, die mir zufällig in die Hände kamen. Wölfchen betrug sich gar artig.
- 11. Brief von Zeltern und vorjährige Correspondenz. Über die preußische Städte=Ordnung von Friedrich von Raumer. Borzüglicher Aufsat, der das früher durch vieljährige Ersahrung Geprüfte, durch Mißbräuche Entstellte, in seinem tiessten Grunde Heilsame wieder zu Ehren zu bringen trachtet. Im Globe, geistreiche Behandlung der Gemälde-Ausstellung. Mittag für uns. War Ottilie mit Charaden beschäftigt, die sie aufsühren wollte. Beschäftigung mit Richelieu. Fing sodann an Troilus und Cressida zu lesen. Abends Hofrath Meher. Über verschiedene einzelne Puncte der Kunstgeschichte.
- 12. Nebenstehendes: Herrn Professor Göttling nach Jena. Durch Feuerlärm unterbrochene

Arbeit mit Schuchardt. John an den Zelterschen Briefen. Die morgende Sendung an Göttling vorbereitet. Goldgelber Opal aus Mexico, von Serenissimo zum Ansehen. Um 12 Uhr Prinzeß Auguste und Umgebung. Zeigte ihr einige lithos graphische Arbeiten, sodann auch Corneliusens Faust vor. Mittag für uns. Le petit Producteur par Charles Dupin. Abends Prosessor Riemer. Die Novelle abschließlich durchgegangen.

- 13. Nebenftebendes: Berrn Professor Göttling nach Jena. Den Inhalt fiebe im Concept. -Un Schuchardt biktirt über Richelieu. Professor Sufchte nach Italien reisend Abschied zu nehmen. Mein Sohn erzählte von dem geftrigen Bolter- 15 abend ben Hofe. Mittag Dr. Edermann. Lithographische Blätter von Müller in Carlsrube. Betrachtungen über seinen Brief, mit vorläufiger Überlegung. Abends Hofrath Meyer. Giniges Öffentliche aus den Zeitungen. Sehr vernünftige : Vorstellung des gegenwärtigen Zustandes der amerikanischen Staaten befonders im Berhältniß auf die Bräfidentenwahl. Erfte Barlament&= figung bes neuen Minifteriums. Fortgesetes Lefen der kleinen Sefte bon Dupin.
- 14. Nebenstehendes: Sexenifsimo, die Müllerischen Lithographien und anderes. — Abschriften und Borbereitungen auf die nächsten Posttage. Die

jungen Herrschaften. Zeiteingreifende Gespräche. Mittag unter uns. Unterhaltungen und Contestationen wegen öffentlichen und Privatereignissen. Ich fuhr fort die kleinen Bändchen Dupins zu lesen und zu überdenken. Abends Professor Riemer, verschiedenes auf Kunft und Alterthum Bezügliches durchgegangen.

15. Nebenftehendes: Berrn Factor Reichel, eine Rolle, enthaltend die Novelle und eine Scene zu Fauft. Billet an Berrn bon Boltei. — Anderes auf morgen vorbereitet, geheftet und eingetragen. Im Hauptgeschäft vorgerückt. Schmeller das Vorträt von Professor Weichard bringend. Hofrath Bogel. Die Krise von Schreibers Krankheit, und bie schlimmere Lage von Professor Melos referirend. Herr Cammerherr von Vitthum, Abschied zu nehmen, nach Berlin gehend. Mittaa für uns. Gegen Abend Cangler von Müller. War bon den letten Criminalgeschichten und Anaben-Diebsbande die Rede. Blieb für mich und las in Dupins fünf heftchen. Über den Thatigteits= zustand von Frankreich. Kam Oberbaudirector Coudray. Erzählte von Holteis Borlefung des Ernft von Schwaben von Uhland. Mittelgut, deshalb man das Weimarische Publikum nicht hatte zusammen berufen follen. Wir gingen ben Kleinen Auffat über das Bentazonium durch.

lO.

15

ю

25

16. Giniges an Schuchardt diktirt. Nebenftehendes

abgeschlossen: Herrn Professor Zelter nach Berlin. Herrn Frommann d. J. Jena. Herrn Reichel nach Augsburg. — Die Prager Monats-schrift vorgenommen. Russischer Cammerherr Tschitscherin. Hofrath Start von Jena. Capell-smeister Hummel, Abschied zu nehmen, nach Barschau reisend. Heinrich Müllerische Lithographie mit Serenissimi Resolution. Mittags Prosessor Riemer, da denn mannigfaltige literarische Bershältnisse durchgesprochen wurden. Abends Hose rath Meher; über Schmellers neustes Porträt, Kunstgeschichte, gesellige Verhältnisse der neusten Zeit.

- 17. Monatsschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen angegriffen und den Inhalt sichematisirt. Bade-Inspector Schütz. Genast, die von seinem Sohn gedichtete und componirte Oper und deren glückliche Borstellung ankündigend. Herr von Stein der Jüngere von Kochberg, angestellt in Naumburg. Herr von Koller, Sohn des namhasten in Neapel verschiedenen Generals. Mittag Bade-Inspector Schütz. Nach Tische Herr Canzler. Abends für mich. Las weiter in der Prager Zeitschrift.
- 18. Mehrere Concepte an Schuchardt biktirt. Kam sein Brief von Herrn von Cotta. Ingleichen eine Kupferstichsendung von Schell in Dresden. Rebenstehendes: Herrn Schmidmer nach Nürn-

- berg. Fürst Palfst und Legationsrath von Koller. Mittag für mich. Und las sodann die Memoiren des Herrn von Brienne bis zu Ende des ersten Theils. Betrachtungen über den von Cottaschen Brief.
- 19. Die gestrigen Concepte durchgesehen, einiges vorgearbeitet. Um halb 11 Uhr die Frau Großeherzogin, zeigte ihr die neuangekommenen Kupfer und Zeichnungen vor. Beschäftigungen der Kinder mit Maskenspäßen. Speiste mit Wölschen und fuhr fort alles Nächste zu bedenken. Abends beschuchten mich die Maskirten und stellten sich mit ganz wohl ausgeführten Thorheiten dar. Ich blieb für mich und verlor den Faden meiner Arbeiten keineswegs.
- 20. Nebenstehendes: Herrn Barnhagen von Enfe nach Berlin. Herrn Grafen Brühl ebendahin. Herrn Professor Zelter desgleichen. Bericht wegen der Geldzuschüffe für die Akademische Bibliothek zu Jena. — Das böhmische Batersländische Museum Betreffendes durchgedacht. Die angekauften und zurückzusendenden Kunstblätter arrangirt und besorgt. Beh schönem Wetter im Garten. Zu Tische mit Eckermann allein. Herr Frommann d. J. Abends 6 Uhr Herr Hofrath Meber.
- 21. Vorarbeiten der Rezension der böhmischen Zeits schrift. Serenissimus bis 1 Uhr. Rachber im

Garten mit Wölfchen. Herr Cangler von Müller. Abends Herr Oberbaudirector Coudray, aus der von Holteischen Borlefung kommend und über den gestiefelten Kater sprechend.

- 22. Merkwürdige Aufsate im Spectateur Oriental, s welche dem Journalisten übel bekommen sind. Einiges abgeschlossen und vorbereitet. Henriette oder die schöne Sängerin, von Nicolovius gesendet. Den Weiskunig an Schuchardt zur Bergleichung zweher Cremplare gegeben. Mit meinem w Sohne gespeist. Die römischen Prospecte von Uggeri durchgesehen. Den zwehten Theil von Briennes Memoiren durchgelesen. Ausarbeitungen auf morgen überdacht.
- 23. Concepte diktirt an John. Schuchardt wies seine 15 Arbeit über den Weiskunig vor. Concepte an meinen Sohn diktirt. An John etwas auf die böhmische Monatsschrift Bezügliches. Der junge Meher von Berlin meldet eine Arbeit an. Tischer Hager bringt das Gestelle zur Majolika. Mit= 20 tag Coudrah, Bogel, Voigt von Jena. Abends Herr Ferdinand Nicolovius, von Berlin gar vieles sinnig und verständig erzählend.
- 24. Früh mit meinem Sohn einiges die Druckschriften betreffend. Um 12 Uhr Serenifsimus. Mittags für smich allein. Professor Riemer. Abends Ricolopius. Mit ersterem besah ich die neusten Zeichnungen. Herrn Börner nach Leipzig Kupfer-



- stiche und Handzeichnungen in zweh Packeten zurückgesendet.
- 25. Durchficht einiger Concepte. Die böhmische Monatöschrift. Die Rechnungen für Börner nach
  Leipzig zurechte gemacht. Gräfin Julie Egloffftein wegen des Großherzogs und der Großherzogin Porträten. Mit Walther spazieren gefahren nach Belvedere. Das Packet für Dresden
  besorgt. Mittags mit Eckermann allein. Abends
  einige Concepte an Friedrich diktirt. NB. Thorwaldsens Ganhmed beh Kaufmann gesehen.
- 26. Ging Ferdinand Nicolovius fort. Einige Conscepte an Schuchardt. Promemoria an Ihro Königsliche Hoheit den Großherzog. Maler Sebbers. Um 12 Uhr die Prinzeß Auguste, Prinz Carl und Umgebung, auch Hofrath Meher. Nachber mit demselben spazieren gefahren. Auf dem Rückswege von Belvedere Herrn von Holtei mitgenomsmen. Mittag allein. Abends Professor Riemer.—Herrn von Koller nach Dresden mit Autosgraphen für Fürstin Palsty und ihn.
- 27. Einige Munda. Nebenstehendes ausgefertigt: Die böhmische Zeitschrift an Hofrath Boigt in Jena. Herrn Börner nach Leipzig das Berzeichniß der Stizzen und Kupferstiche nebst Nachzeicht der Bezahlung. An Elkan, Auftrag deshalb. Mein Sohn referirte, wie anständig es auf dem Ball der Engländer hergegangen. Die

benden Söhne des Lord Wellington waren gegenwärtig. Nebenftebendes und anderes. Bogel, der gleichfalls vom geftrigen Ball erzählte. Mit Dr. Edermann spazieren gefahren, eine Zeitlang im untern Garten. Wir besprachen die ber- ; abredeten Angelegenheiten und beförderten fie bebeutend. Derfelbe speifte mit mir, fo wie auch Wölfchen. Herr Canzler von Müller, nach Jena abzureisen Willens. Berr Hofrath Meger, die Statue des Canymeds Betreffendes und anderes. 10 Oberbaudirector Coudray über den Zelterischen Benfall, feinem Bentazonium gegonnt, fehr ver-Wir besahen die Anfichten von Rom anüat. alter und neurer Zeit mit Wohlgefallen. Später las ich den Unfinn in Refersteins Deutschland 15 Band V heft 2 S. 219. Eigentlich ift es ein jeder theoretischen Unficht völlig unfähiger Menich, ber fich felbst mit Worten füttert und andere aleicherweise abzuspeisen gebenkt.

28. Munda durch Schuchardt. Einiges für mich zu w Aufklärung der Forderungen unserer Kaffe an die erhaltenden Höfe. John war beh meinem Sohne beschäftigt. Einiges vorbereitet. Die Biblio= thek wurde gelüftet und vom Winterstaube ge= reinigt. Kurze Zeit im Garten. Geheime Hof= 25 rath Helbig wegen dem jungen Kehbein. Herr Hofrath Meher zu Mittag und wurde gar manches über die nächsten interessanten Gegenstände ver=



handelt. Abends Professor Riemer. Brachte Boners Fabeln mit. Ein klarer wohlwollender Menschenverstand, sittliche Ansicht der irdischen Dinge. Klare Gegenwart, und in der Darstelslung eine Facundia, die sich in geistreichen Tautoslogien gefällt. — Herrn Professor Zelter nach Berlin.

29. Oberauffictliche Rummern expedirt nach Beredung mit meinem Sohn. Expeditionen für morgen vorbereitet. Nebenftehendes abgegeben: Berrn Professor Zelter, durch Berrn Cammerrath Thon. — Durch herrn Cangler bon Müller Autographa von Seiten des Grafen Reinhard. Merkwürdiger Brief des herrn von Gagern. Interesse di Goethe per Manzoni. Sofrath Bogel. fortgesette Geschichte ber Irrungen wegen ber Lungenseuche. Mittags die Kinder. Scherzhaft jum Schalttage eingelaben, bamit fie fich einer folden Epoche ihr ganges Leben erinnern mögen. Nach Tische Landesdirections = Rath Töpfer, Rennt= niß gebend von der Untunft des von Dörring. Abends für mich. Ginige Concepte an Friedrich bittirt. Töpfer tam aus der Vorlefung und gab Nachricht von dem Vortrag der Helena.

## März.

1. Munda und Concepte mit Schuchardt und John. Wit genannt von Dörring. Früher angemelbet, angenommen um 12 Uhr. Nebenstehendes abgesesesendet: Herrn Kath Grüner Eger. An die Goebelsche Apotheke 8 rh. Currentgeld in Jena. Herrn Dr. Weller die Tagebücher zusrück, Jena. Herrn Professor Lenz das Jahresstreister der eingegangenen Mineralien und Bücher.
— Brief aus Moskau von Nicolaus Borchardt. Herr Erbgroßherzog Königliche Hoheit. Mittag die Herren Riemer und Eckermann. Blieben nach Tische und wurde die Sendung von Moskau besusprochen. Abends für mich. Einiges in Libanius gelesen.

2. Concepte und Munda. Borbereitung auf manches Vorschende. Leben des Libanius, akademisches Brogramm von Betterfen in Copenhagen. Schuchardt 15 brachte feine Arbeit über die Solaschnitte des Weistönig. Herr Genaft. Antrag von herrn Rüftner bringend, wegen des Prologs. Nachricht, daß feine Rinder nach Magdeburg gehen. Sofrath Vogel. Nachricht von einem epidemischen » Ausschlag in Munchen. Musikalische Zeitung, Nachricht von einem Besuche Rochlikens ben Beethoven im Jahre 1822. Sendung einer ita-Lienischen Übersetzung der Sphigenie. Bu Mittag Landesdirections = Rath Töpfer. Manniafaltige 25 Gespräche über Wit genannt Dorring, die Borlefung von Holtei, den von Madame Meher wohl gesprochenen Epilog ju Effer. Das Rächfte be-



bacht. Dr. Eckermann. Berhandlungen über die Wanderjahre. Auch Holteis Vorlesung. — Herrn Canzler von Müller, Copien verschiedener Briefe.

- Concepte und Munda. Nebenftehendes abgeschloffen und ausgefertigt: herrn Professor Riemer, Anfrage wegen Betterfen in Copenhagen. Berrn Sofrath Mener, Auftrag an Beigel in Leibzig. Berrn Sofrath Boigt wegen Adresse an Robinfon in London, Jena. Herrn Factor Reichel 10 in Augsburg wegen einiger Anfragen. Berrn Graf Sternberg wegen den zwen letten Studen ber Zeitschrift bes Mufeums. An Serenissi= mum, Wiftunig und Auffat barüber. von Soltei die Beersche Tragodie unter Kreuz-15 band. — Ram das Trauerspiel Struensee von Michael Beer und ward herrn von holtei zu= gefendet. Berr Genaft und Schausvieler Löwe bon Leipzig. Das Nächste zu Runft und Alterthum überbacht, schematifirt und arrangirt. Herr 20 Geheime Rath Schweiker und General=Super= intendent Röhr. Manche.intereffante Gefprache. Des Wit genannt von Dörring wurde erwähnt. Alte und neue Abenteuer beffelben. Blieb Abends für mich. War ein Schreiben von Varnhagen an= 25 gekommen. Diktirte Friedrichen an der Regenfion.
  - 4. An der Rezension zu ajustiren fortgefahren. Brief von Fräulein Jakob, Sendung serbischer Gedichte,

Radricht von ihrer Berbeirathung mit herm Robinjon. Das Concept wegen Müller an Sereniffimum. Frau Großberzogin. Claube Lorrain und Pouffins vorgezeigt. Hofrath Bogel, ihm die Frankfurter Profpecte gewiesen. Geheimer Sof= : rath helbig, Billigung Sereniffimi des überjendeten Conceptes. Bon Holtei, die Composition von Fanny Mendelssohn bringend. An John wegen des Brager Museums bittirt. Mit ben Meinigen gegeffen. August war ben Sof. Rach 10 Tijde Rupfer und Zeichnungen rangirt. Abends Hofrath Meber. Das Leben des Libanius und beffen Beschreibungen ber Statuen durchgegangen. Sonftige Berabredungen. Bartich Vol. V, Riederländische Schule, wegen Glauber, Milet und 15 Meyeringh.

5. Cottasche Angelegenheit ben mir abgeschlossen. Prolog für Leipzig ward abgeschrieben. Zweh von Fräulein Jakob gesendete Gedichte wurden gelesen und gelobt. Sendung an Robinson vor- » bereitet. Graf Caraman, französischer Gesandter an den Sächsischen Hösen, und Herr Canzler, einen Brief vom Grafen Reinhard bringend. Iweh Engländer, Clarke und Kimms. Mittag Dr. Eckermann. Wurden besonders die Wander- zighre durchgesprochen. Abends Prosessor Kiemer, mit demselben den Aufsatz über die Prager Monatschrift durchgegangen. Billet von Sere-



nissimo, einen in Erfurt fürs Museum acquis rirten Strauß ankundigend. Auch die Genehmigung, wie die Holgschnitte jum Weißtunig ju Hatte das Waffer= honoriren fenn möchten. Thermometer den Tag über genauer beobachtet. - Schreiben an Berrn Müller nach Carlgrub. 6. Die Angelegenheit wegen der Schillerischen Correspondeng weiter geführt. Ingleichen die Regenfion der Brager Monatschrift. Nebenstehendes: herrn Frommann b. J. Jena, Revifion des 19. Bogens. Un Berrn Robinfon in London awen Bronzemedaillen, inliegend ein Brief von Hofrath Boigt, durch Herrn Kimms. — Niederländische Schule von Bartich. Cacilie 28. Heft. Berr Rimms, Engländer, Abschied zu nehmen. Berr Erbgroßherzog, gute Rachrichten von Berlin. Sendung bom Grafen Cicognara bon Benedig. Mittag herr . . . . . War auch eine ftarke Sendung vom Grafen Sternberg angekommen. Später Herr Cangler. Lebhaft scherzhafte Unter= haltung im Geschmack von Jarno und Conforten. Oberbaudirector Coudray. Mit demfelben die neugeguirirten Zeichnungen angefeben. Beachtung des Waffer = Thermometers. Beschäfti= gung mit der Graf Sternbergischen Sendung. Auch tam Berr Professor Renner gegen Abend, brachte die Nachricht von einem in Erfurt

auf Sereniffimi Befehl ertauften Straug. Ber-

- abredung wegen anatomischer Behandlung desfelben.
- 7. Rebenstehendes: Promemoria an Serenissismum über die Rennerische Beredung und Graf Sternbergsche Sendung. Herr Geheime Hoss rath Helbig wegen Rees von Esenbeck, ingleichen den Holzschnitten zum Weißkunig. Concepte mit Schuchardt. Munda mit John. Böhmische Zeitschrift. Cölnisches Carneval durch Abele. Mittag für mich allein. Betrachtungen über die 10 böhmische Zeitschrift fortgesetzt. Einige Briese diktirt und mundirt. Zeitig zu Bette.
- 8. Nebenstehendes ausgesertigt: Herrn Grafen Brühl nach Berlin. Herrn Dr. Sulpiz Boisserie München. An Fräulein Abele 18 Schopenhauer nach Cöln. Berschiedenes im Bezug auf einzelne Theile der neuen Ausgabe und deren fernere Anordnung. Mittags die Herren von Müller, Helbig, Bogel, Riemer, Eckermann, von Holtei, von Conta. Blieben lange unter guten 20 lebhaften Gesprächen. Abends mit Wölschen zusgebracht. Die ersten Blätter der Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Merkwürdige Stellen über Mathematik Seite 85 und f.
- 9. Meine Büste nach Rauch von dem jungen Meher saus Brennen. Concepte und Munda. Einiges zu den Wanderjahren. Mein Sohn untersuchte, wo die sehlenden Aktentheile sich besinden mochten.



Herr Genaft, dem ich den Prolog für Leipzig übergab. Buchbinder Bauer wegen eines Käftschens zu dreh Medaillen. Zusammenstellung der Kapsel für Sömmering. Mittags Herr Dr. Weller und Hofrath Meher. An Friedrichen einige Conscepte diktirt.

5

lΟ

- 10. Munda und Concepte. Herr Geheime Hofrath Helbig wegen der jungen Facius. Im Hauß-garten. Sodann spazieren gefahren, in dem unteren Garten einige Zeit. Mittags mit der Familie. Die nächsten Expedienda durchgegangen. Abends Professor Riemer, verschiedenes aus seinen Colelectaneen durchgesprochen.
- 11. Einiges Physikalische. Prinzeß Auguste und Umgebung. Nebenstehendes: Herrn von Gerstenbergk hier. Herrn Professor Rauch nach
  Berlin, eingeschlossen an den jungen Meher
  daselbst. Mittag für mich allein. Revue Encyclopédique Tom. I, 1828. Abends Dr. Eckermann. Einige Hausgeschichten. Auch Literarisches.
  Nit John Concepte.
- 12. An Carlyle gedacht und einiges zu seinen Zwecken aufgesetzt. Die ferneren Arbeiten für Kunst und Alterthum schematisirt und geordnet. Auch complettirt. Im Garten. Sendung von Willemer. Die Basreliese geordnet. Mittag Dr. Eckermann, Helena in Paris und Moskau durchgesprochen. Andere zunächst vorzunehmende Arbeiten. Abend

- Oberbaudirector Coudray, über die Brücke von Carlsbad verhandelt. Gin Gutachten beredet. Leben Napoleons von Norvin.
- 13. Kam eine Sendung von Wien: Botanika. Erhielt den Falkenorden für Nees von Cfenbeck. 5 Redigirte den Auffat für Carlyle. Im Hausgarten mit Wolf, nachher mit ihm spazieren gefahren. Aß derselbe mit mir. Schlesisches Heft der Gesellschaft für vaterländische Kultur 1827. Abends Prosessor Riemer, einige Concepte und warbeiten mit ihm durchgegangen. Sittliches und Äfthetisches besprochen. Vorbereitungen auf morgen. — Ging der Brief an Rauch erst fort.
- 14. Schlefisches Heft fortgesetzt zu lesen. Neben- 15
  ftehendes ausgesertigt: Herrn Thomas Carlyle
  nach Edinburgh. Herrn Dr. Schottin nach
  Köstritz, Kolle mit Zeichnung, Kästchen mit
  Fossilien, durch Herrn von Gerstenbergt. Gratial an Staatscanzleydiener Gerstenberg. 20
   Anderes fortgesetzt und vorbereitet. Schuchardt
  brachte die Abschrift der Pohlischen Rezension.
  Mit Ottilien spazieren gesahren. Über die neusten
  Berwirrungen der Societät. Auch über Adelens
  Zustände gesprochen. Mittag allein. Das neuste 25
  Französische durchgesehen. Einige Zeit im Garten.
  Abends mit Wölschen. Den Aufsatz über Helena
  im Globe abermals durchgesehen und durchdacht.

i

- 15. Manches vorbereitet, besonders die naturhistorische Sendung für Nees von Esenbeck. Das vorläufige Packet ward geschlossen und fignirt. Mit Prosessor Riemer spazieren gefahren. Zu Mittag derselbe,
- 5 Hofrath Bogel, Oberbaudirector Coudray, Dr. Eckermann. Gräfin Line Egloffstein erfreute uns einmal wieder mit ihrer Gegenwart. Abends für mich. Durchgedacht die Aufnahme der Helena in Deutschland, Baris und Moskau.
- 10 16. Diktirt an Schuchardt über serbische Poesie. Ein Durchreisender, der einige schöne Geschöpfe in Weingeist vorwies. Frau Brecht, geborne Näder, meldete sich beh ihrer Herkunft von Cölleda und schien mit ihren Zuständen zufrieden. Buch=
- binder Bauer brachte einige Bücher. Mit Hof= rath Meher spazieren gefahren. Speisten mit der Familie. Bedachte das gegenwärtige Ver= hältniß der serbischen Literatur, auch was sonst möchte für Kunft und Alterthum zu thun sehn.
- schmeller hatte das Porträt von La Roche einsgegeben. Herrn Dr. Döbereiner, Anfrage, wie der übersendete Apparat zu gebrauchen. Herrn Präsidenten Rees von Esenbeck, Vacket mit dem Falkenorden, Bonn.
- 17. Schuchardten diktirt über die Guzla. Sodann die neuen französischen Bemühungen, die Gesichichte zu dramatisiren. Mittag Dr. Eckermann. Unsere Geschäfte durchgesprochen. Auch über Goethes Werte. III. Abst. 11. Bd.

Holteis Borlesungen und sonstige Berdienste ums Theater. Oberbaudirector Coudray, mit demselben ein Porteseuille von Zeichnungen und Rissen, architektonischen und mechanischen, durchz gegangen. Sodann Prosessor Riemer, welcher bie Reise der böhmischen Gesandten zu Ludwig XI. von Frankreich vorlas. — An Sexenissimum, mit dem dritten Heft der Flora brasiliensis von Pohl.

- 18. Das Nächste für Kunft und Alterthum geordnet, sowohl Afthetisches als Historisches. Schuchardt wo den Inhalt diktirt. Die Frau Großherzogin Königliche Hoheit. Die englische Sammlung der Poussins bis zu Ende vorgelegt. Rizo Kéroulos, Iken und Kind über die neuern Griechen. Herr Geheime Hofrath Helbig, einige Aufträge von Serenissimo ausrichtend. Speiste mit Wölschen. Nach Tische Herr Canzler. Die Angelegenheit wegen Lithographirung des Porträts Serenissimae in München besprechend. Abends mit Wölschen. Die griechischen Angelegenheiten durchdenkend. » Herrn Schmidmer nach Nürnberg.
- 19. Die Vorlefungen des Rizo Kéroulos in Genf betreffenden Aufsatz an Schuchardt diktirt. Wegen einer Tasse an Münderloh gesendet. Anderes Neugriechische betrachtet. Mein Sohn über die 25 gestrige gelungene Vorlesung Holteis und den Abend beh Vogels. Sendung der corrigirten Tabelle der Flötzebirgsformationen, gesendet von



- Glenck. Um 12 Uhr mit Ottilien spazieren gefahren. Bor Tische Herr Canzler von Müller, einiges Neue mittheilend. Mit Dr. Eckermann allein. Abends mit Wölschen.
- 20. An Schuchardt biktirt Fortsetzung der neugriechischen Gedichte. Geheimer Hofrath Helbig, einiges von Serenissimo bringend. Mit Hofrath Meher spazieren gefahren. Mit demselben und der Familie gespeist. Nürnbergische Einladung zum Albrecht Dürer = Feste und was sonst dazu gehört. Herr Oberbaudirector Coudrah, wir verhandelten die den jungen Architekten sowohl in der schönen als technischen Baukunst aufzugebenden Probearbeiten. Sodann mit dem unbequemen Wölschen.
- 21. Mehrere Briefconcepte, die nothwendigsten für den Augenblick. Einiges in Bezug auf die Sendung für Nees von Esenbeck. Einladungen auf morgen. Mittag mit Wölfchen gespeist. Abends Professor Riemer, einige Concepte mit ihm durchgegangen, worauf er angenehm unterrichtende Collectaneen vorlegte. Beh den Kindern, welche große Theegesellschaft hatten. Viel mit Herrn Staatsminister von Gersdorff und von Schwendler gesprochen.
- 22. An dem Nothwendigsten fortgefahren. Nebenstehendes beseitigt: Herrn Grafen Sternberg nach Brzezina. Herrn Oberst Verlohren

Timben henre von 200 Gulden Cond.

Tit min Menre von 200 Gulden Cond.

Titt fattititt Tits nach hamm. An

Fitt itt Arich nach Fotsdam mit einer

Titt Arich nach Fotsdam mit einer

Titt Arich nach Fotsdam mit einer

Titt Arich nach Fotsdam mit einer

Hinter der Tittung — Hofgärtner

Hinter der Familier von Fauft von

Beite der Familier von Fauft von

Beite Tittungen der Famarioten weiter

inendam Burge Tittungen Abends betrachtete

ab die Tieregung von Fauft und die Lithogra
verung von Gerrid dage.

- Lingent der Generit eine Porzellantasse vorgenend. Gere Fenerit eine Porzellantasse vorgenend. Gere Fenerit eine Porzellantasse vorkeilen meiler in England einer chemischen Mineralmener-Inlage vorsteht. Serenissimus. Sreife juiammen mit den beiden Damen. Las w in Sternes Berken seinen sogenannten Koran. Gere Cberbaudirector Coudray. Betrachteten zusammen den französischen Faust, überlegten was zu erwidern seh. Kammerrath Thon von Berlin kommend, meldete sich. — Herrn von se Schreibers, erst heute abgegangen.
- 24. Mit Schuchardt fortgesette Rezenfion des Rizo. Die von Göttling corrigirte kleine Ausgabe an-



\_-

gesehen, weil sie fortzuschicken ist. Wundersame Rezension von Daub in den Berliner Jahrbüchern. Anzeige des Retzschischen Hamlets. Ich ging in den unteren Garten, wo Ottilie mich abholte ums Webicht zu fahren. Mittag mit den Damen. Sternes Koran.

- 25. Nebenstehendes: Herrn Dr. Schorn nach Münschen. Herrn Berlohren mit einer Pflanze. Herrn Factor Reichel nach Augsburg 6. Band.
- beiten, auch wegen der jungen Facius Verhältniß zu Rauch. Karte von Constantinopel. Überschlag des Manuscripts zu den letzten übrigen Bogen zu Kunst und Alterthum. Mittag mit der Familie.
- s Abends Professor Riemer. Auf Kunst und Alterthum Bezügliches durchgegangen. In Sternes Werken fortgelesen.
- Einiges mit Schuchardt zu Complettirung bes Manufcripts zu Kunft und Alterthum. ein fehr angenehmer und gehaltvoller Brief bes ) Professor Göttling aus Benedig. Herr von Sartorius und mittlerer Sohn. Ordnung ge= macht in manchen Überhäufungen. Spazieren Mittag große Gesellschaft mit Herrn aeaanaen. Abends Herr Oberbaudirector von Sartorius. 5 Nähere Kenntniß von der neuen Coudran. Brücke über die Tepl. - Berrn Dr. Ludwig Troß nach Samm in ber Grafichaft Mark.

- 27. Früh um 10 Uhr ber junge Sartorius mit Edermann. Herr Knox, um Abschied zu nehmen. Mittags Herr von Sartorius und größere Gesellschaft. Abends mit Wölschen. Fortgesetzte Studien des Yorick. — Herrn Factor Reichel nach s Augsburg 4. Lieferung.
- 28. Mit Schuchardt über die Tagebücher gesprochen. Übersetzung Christian Müllers von Rizo Néroulos kam an. Ingleichen Deux Annses à Constantinople von Frau von Pogwisch. Anderes ab- w gethan und besorgt. Der junge Sartorius sah mit Eckermann die sossile Sammlung. Mit Herrn von Sartorius spazieren gesahren. Mit demselben seinen Sohn und unsre Familie. Abends Prosessor Riemer. Borgelesen und Durch- v sicht der Aussales über Rizo. An Serenissismum verschiedenes Neueingesendete.
- 29. Über die preußische Städte-Ordnung von Strecksuß.

  Besuch von Herrn Brunn, einem Finnländer, der von Genf zurück nach Norden geht. Ferner won Madame ....., welche bisher beh Frau von Wizleben gewesen und nach Berlin zurückstehrt. Zweh Jahre in Constantinopel weiter gelesen. Sonstige Umsichten. Mit Ottilien spazieren gesahren. Über den Unterschied der brittischen Nationen und ihrer Charaktere, besonders Charakter der Irländer. Mittag Hofstath Bogel und Riemer, auch Eckermann. Abends

die zweh Jahre in Constantinopel, ingleichen Yoricks empfindsame Reisen. War früh die Überssehung Christian Müllers der Vorlesungen Rizos angekommen. — An Madame Drehßig 6 rh. 4 gr. nach Tonndorf, für Pflanzen. Herrn Frege nach Leipzig, Anfrage wegen Zahlung. Herrn Reichel nach Augsburg, Ankündigung des Original=Exemplars 4. Lieferung.

5

- 30. Einiges hierauf Bezügliche diktirt. Sonstiges zu Kunst und Alterthum. Spazieren gesahren mit Ottilien. Mit Eckermann im letzten Zimmer gegessen. Das Rächste durchgesprochen. Abends Landesdirections=Rath Töpfer, welcher sich über die Holteischen Vorlesungen, nicht weniger über einige neuere Productionen gar einsichtig vernehmen ließ.
- 31. Im vordern Zimmer. Nachtrag zu der Rezension des Rizo. Um 12 mit Eckermann spazieren gefahren. Mit demselben gespeist. Über Analogie. Über eine Reihe: Dhnamisches an einem Ende, Mechanisches am andern. Entoptische Gläser, und Damastweberen. Auch die chromatischen Schirme und Prismen wieder vorgenommen. Oberbaubirector Coudrah. Aufsat über die Brücke beh Carlsbad. Verhandlung deshalb.

## April.

- 1. Schuchardt fing die Abschrift der Rezenfion über die Monatsschrift an. Nebenstehendes abgesendet: Herrn Reichel nach Augsburg. Waren angekommen Briefe von Frege, Berlohren, Nees von Genbeck. Geheime Rath von Stein von Meiningen, Schauspieler Stein von Leipzig zum Besuch. Frau Großberzogin, zeigte den Retschisischen Hamlet vor. Mit der Familie gespeift und Tr. Eckermann. Blieb für mich, und bedachte zunächst die Rezension der böhmischen Monats- wichtigt weiter zu führen. Nebst einigem andern. Abends mit Wölfchen.
- 2. Schuchardt fuhr fort an der Abschrift. Rebenstehendes wurde zusammengepackt, und an der Betrachtung böhmischer Berhältnisse fortgesahren: 15 Herrn Präsidenten Rees von Esenbeck nach Bonn, Verzeichniß des Inhalts beh den Akten. Ich blieb den Tag über in den letzten Zimmern. Arbeitete und besorgte verschiedenes. Auch wendete ich neue Ausmerksamkeit auf die entoptischen Verschuch, aufgeregt durch Eckermanns Antheil, welcher mit mir speiste. Abends Hofrath Bogel. War einige Arzenen nöthig.
- 3. Unruhige Nacht. Des Morgens besserer Zustand. Die nöthigsten Geschäfte gleich abgethan. Die 25 Schillerische Correspondenz eingepackt. Neben=



stehendes: Herrn Maler Zahn nach Berlin. Herrn Präsidenten Rees von Esenbeck Bonn. An behde Subscriptionen im Namen Serenissimi.
— Mittag mit der Familie. Abends Herr Hof=rath Meher.

- 4. Stelle aus dem Globe, die Fanarioten betreffend. Sonstiges hierauf Bezügliche. Briesconcepte. Die Schillerische Correspondenz eingepackt. Dr. Weller von Jena in Bibliotheksgeschäften. Speiste mit uns, auch Eckermann. Herr Hofrath Vogel, sprach über die preußischen Medizinal=Verhält=nisse. Allein mit Wölschen.
- 5. Revision der zwehten Hälfte meiner Bände zur Ausgabe. Herr Hofrath Schwabe, einiges von Berlin bringend. Ausgefahren mit Ottilien. Sobann Eckermann, welcher mit an dem Familientisch speiste. Kam derselbe Abends wieder. Gingen wir die neue Eintheilung der Bände durch. Er machte sich damit bekannt. Wir besprachen die Lücken, die noch in den vierzig Bänden vorwalten. Deren Ausstüllung und was sonst des halb zu bemerken wäre.
- 6. Den August-Monat des römischen Aufenthaltes an Schuchardt diktirt. Den September vorbereitet. Hofrath Bogel. Befinden des Großherzogs. Sonsstige Medica. Mittag Hofrath Meyer. Burde einiges über unsern frühern römischen Aufentshalt durchgesprochen. Sodann blieb ich für mich,

überdachte denselben Gegenstand, besonders auch die Angelegenheit von Hohenzollern=Sigmaringen. Abends Oberbaudirector Coudray, Canzler von Müller, welcher eine angenehme Sendung von München brachte. Sodann Hofrath Vogel. — s An die J. G. Cottasche Buchhandlung nach Stuttgart, die Schillerische Correspondenz.

- 7. Über die römischen Ereignisse vom September 1787 diftirt. Nebenstehendes beseitigt: Herrn von Schiller nach Trier. Herrn Dr. Sulpiz 10 Boissere nach München; behde nach Concept.— Schreiben wegen des Erbprinzen von Hohenzollern. Dr. Eckermann. Berhandlung mit dempelben wegen fortgesetzer Redaction meiner Werte und Übereintunst. Speiste derselbe mit uns. 15 Wurden die Münchner Zeichnungen zur Sängerz Romanze aufgestellt und besprochen. Abends Hofzrath Meyer, demselben vorgetragen den zwehten Aufenthalt in Rom. Sodann für mich jene römizschen Erinnerungen weiter durchführend. Abends wird alles in der Borstellung des Kaufmann von Benedig.
- 8. An Schuchardt Fortsetzung des römischen Aufenthalts diktirt. Kam eine Sendung von Minden. Ferner ein Brief von Müller aus Karlsruhe. » Dr. Körner brachte sein Bücklein: Anleitung zur Versertigung der achromatischen Fernröhre. Prinzeß Auguste mit Umgebung. Hofrath Meyer

gegenwärtig. Rehichens Hamlet und Riepenhausiens Faust vorgewiesen. Mittag mit den Frauen und Kindern. August war beh La Roche. Die Bolognesische Schule durchgesehen. Die vorzügslichen Kadirungen ausgehoben. Abends Herr Hofsrath Meher. Sodann Edermann, mit ihnen vom zwehten römischen Aufenthalt gehandelt. Mit letterem, welcher blieb, einiges andere auf die Ausgabe der Werte Bezügliches. — Herrn Gesheimen Cammerrath Frege, Avis des nächsten Termins Cottaischer Zahlung, Leipzig. Assignation an Elkan deshalb.

- 9. Mit Schuchardt und John den zweyten römisichen Aufenthalt fortgesetzt. Mittag Dr. Edermann, welcher seine Bemühungen um Redaction meiner Werke näher detaillirte und gar glückliche Vorschläge that zum weiteren Fortschreiten. Gegen Abend Hofrath Meyer, mit welchem die römisichen Zustände durchgesprochen wurden. Erhielt die unlängst verschriebene populäre Astronomie, übersetzt von Frankenheim. Fing an darin zu lesen. Herrn Geheimen Hofrath Helbig, die Heinrich Müllerischen Akten und die auf Salzwerke bezügliche Tabelle für Serenissimus.
- 0. Populäre Aftronomie weiter gelesen. Abzusen= bende Briese und Expeditionen vorbereitet. Römi= scher Aufenthalt bis gegen das Ende John diktirt. Herr Hofrath Meyer zu Tische. Nachher ward

Lieber berufen, wegen der restaurirten Bilder Übereinkunft getrossen, wegen der neuen weitere Beredung gestogen. Rachher meistens die populäre Ustronomie sortgesetzt und andere Expedienda vorbereitet. Herr Canzler von Müller, Brief und s Nachricht von München bringend.

- 11. Die Acten wegen der Restauration geheftet und geordnet. Auch Bilder aus dem Museum herzgeholt, um solche mit Meher und Lieber zu desiprechen. Hofrath Döbereiner einen Augenblick, wieine Rückschr auf Nachmittag ankündigend. Frau von Wolzogen, ihren Ausenthalt in Jena desprechend. Die russische Familie..... Mittag Temoiselle Seidler, welche das wohlgelungne Porträt der Frau von Ahleseld voraußgesendet hatte. Berr Hosrath Döbereiner, welcher einige sehr anmuthige und bedeutende chemische Experimente vortrug. Abends Thee beh den Kindern. Fremde und Einheimische, welche ich gleichsalls besuchte. Spät zu Bette. Herrn Jügel nach Franksucht a. M.
- 12. Populäre Aftronomie von Frankenheim fortgefett. Scenes contemporaines aus der französifchen Lesegesellschaft. Lieber, mit demselben die Restaurations-Angelegenheit durch und durch ge- 21 sprochen. Ihre Hoheiten die jungen Herrschaften. Becker von Edinburgh kommend, mitbringend eine Übersetzung des Wallenstein von Moir, es be-

gleitete ihn ein ftummer Schottländer. Er selbst munter, einsichtig und geistreich. Mittag Hofrath Bogel, Coudran und Eckermann. Studium des Vorliegenden. Succession der nächsten Arbeiten in Gedanken geordnet. — An Herrn Bergrath Lenz nach Jena.

- 13. Auffäße in Bezug auf Kunft und Alterthum. Ingleichen die gestern erhaltene Übersetzung von Wallenstein. Um 12 Uhr spazieren gesahren mit Hofrath Meher. Derselbe zu Tische. Abends Eckermann. Man wurde über die Redaction der späteren Bände immer einiger.
- 14. Kam Lieber wegen den zu restaurirenden Bilbern, deren ihm einige übergeben wurden. In den unteren Garten zu Fuße. Ottilie holte mich um 1 Uhr ab. Spazieren gesahren ums Webicht. Mittag unter uns. Nach Tische Landesdirections= Rath Töpfer. Die bedeutende Einwirkung eines neulichen Gesprächs mit einiger Freude vortragend. War eine Sendung gekommen von Brestau. Merkwürdige Holzschnitte zu Tausend und eine Nacht. Abends Wölschen.
- 15. An Schuchardt biktirt, zu Kunft und Alterthum. Betrachtung über die englischen Zeitschriften. Concepte für die nächsten Posttage. Frau Groß= herzogin. Borgewiesen die merkwürdige Matricaria. Auch die Palmenmißgewächse. Ferner die Holzschnitte zu Tausend und einer Nacht. Mit

1

Ottilien und Alfred spazieren gesahren. Mittag zusammen gespeist. Biele sogenannte Berliner Wite und schnelle Erwiederungen kamen zur Sprache, gaben aber doch nur Begriff von einer höchst platten Lebensweise und einem Mangel an eigentlich geistiger Thätigkeit. Fernere Unterhaltung mit Alfred. Abends Prosessor Riemer. Manches an Concepten sowohl als an Aufsähen sür Kunst und Alterthum durchgegangen. Auch die neue übersehung von Wallenstein beachtet.

- 16. Nochmalige Revision der Concepte und Entwürse. Munda durch Schuchardt. Herr Geheime Hof-rath Helbig, einiges wegen Lieber und Müller reserirend. Hofrath Vogel, über verschiedene Krankheitszustände und deren Curart. Mittag die Familie und Alfred. Nach Tische Herr Canzler und Hofrath Meher. Berlinische Tagsereignisse, Widerstreit und Schwankungen. Abends Oberbaudirector Coudrah, über Geschäfts= und Familienangelegenheiten. Herrn Frommann, die Leipziger Übersehung der Verlobten. An Färber, die Schashörnchen mit Würmern.
- 17. Fortgesetzte Concepte und Aufsätze zu Briefen und zu Kunft und Alterthum. Den Inhalt des VI. 2. Heft an Alfred übergeben. Jonian antiquities. Die jungen Herrschaften. Graf Wielshorskh, ruffischer Offizier zum Glückwunsch hiersher gesendet. Kitter von Bunsen, preußischer



Resident am päpstlichen Hose. Mittag Hofrath Meher und Alfred Nicolovius, mein Sohn war nach Jena gesahren. Nach Tische Entsernung der Frauenzimmer. Erzählung verruchter Berlinisscher Novellen. Auf morgen Vorbereitung. Landstarte vorgenommen in Bezug auf die obschwebensben Kriegsereignisse.

- 18. Relation meines Sohnes über gestrige Expedition. Die Schrönsche Angelegenheit kam zur Sprache. Das Erforderliche wurde behgeschafft. Ich ging in den untern Garten. Bedachte manches, und näherte mich der Aussührung. Mittag Hofrath Meher und Alfred Nicolovius. Auch Dr. Eckermann. Lehterer blieb bis Abends. Herr Canzler von Müller. Um 6 Uhr Prosessor Riemer. Berschiedene Concepte mit ihm durchgegangen, auch zu Kunst und Alterthum. An Herrn Hofsrath Bußler nach Berlin, Ablehnung, sein Gebicht Moses zu beurtheilen.
- 19. Makarie Borschritt. Manches andere vorbereitet. Brief von Ernst Schiller, über die Angelegenheit der väterlichen Correspondenz, Unterhaltung desphalb mit meinem Sohne. Die Registrande wegen der Ausgabe meiner Werke revidirt. Mittags zu 14 Personen gespeist, Döbereiner und Frommanns, Vater und Sohn, Helbig, Alfred Nicolovius und die gewöhnlichen Sonnabendsgäste. Döbereiner zeigte nach Tische die Davysche Sicher-

heitslampe vor und machte einige chemische Experimente. Spazierte später nach dem untern Garten. Borbereitungen auf morgen.

- 20. Oberauffichts-Geschäfte beseitigt. Dr. Weller kam und berichtete ben Befuch des Altenburger Berrn s Geheimen Raths Braun in der Bibliothet und beffen Bufriedenheit mit ber Anstalt. geheftet und geordnet. La cour et la Ville, Paris et Coblentz. Mittag Hofrath Meyer und Alfred Ricolovius, auch Dr. Weller. War ich vorher mit 10 Hofrath Meger in den untern Garten und fobann ums Webicht spazieren gefahren. Unfer Gefpräch über Frascati, Albano pp. festen wir zu Hause fort mit Zuziehung der Sidlerischen Karte. Abends Oberbaudirector Coudran von fünstleri= 15 ichen und häuslichen Angelegenheiten fprechend, eines angekauften Gartens erwähnend. Das neue französische Werk Paris und Coblenz, welches vorzüglich gegen Frau von Genlis gerichtet scheint, weiter gelesen. Es ist boch eigentlich nur ein 20 Rlatich in höheren Regionen. — Berrn bon Schlotheim, Dank, Gotha. herrn From= mann, Manuscript, nationelle Dichtkunft.
- 21. Munda und Concepte. Den Stoff zu Kunft und Alterthum abermals revidirt. Mit Hofrath 25 Meher Liebern in dem Koppenfelfischen Hause, Schuchardt im Museum, Kaufmann in seiner Werkstatt heimgesucht, in verschiedentlichen Zwecken

und Absichten. Mit Alfred Nicolovius Mittags. Nach Tische Unterhaltung mit meinem Sohn. Kam Hofrath Meher, Canzler von Müller und Hofrath Vogel.

- s 22. Einiges zu Kunft und Alterthum. Geheime Hofrath Helbig wegen einiger Geschäfte. Diktirte
  sodann den Vortrag wegen Heinrich Müller.
  Prinzeß Auguste mit den Ihrigen um 12 Uhr.
  War Hofrath Meher gegenwärtig. Mittag Alfred
  Nicolovius. Abends Prosessor Riemer, auf Kunst
  und Alterthum Bezügliches mit ihm durchgegangen. Er theilte die artigen Scherze mit, womit eine heitere geistreiche Gesellschaft seinen Geburtstag gesehert hatte. An den Stadtrath
  zu Kürnberg. Herrn Prosessor
- 23. Fortarbeiten an dem Nothwendigsten. Einige Zeit im Garten. Mit Ottilien in den untern Garten gesahren. Sodann auf die Jenaische Chaussee. Mittag Dr. Edermann. Mit demselbigen den zweyten römischen Aufenthalt besprochen. Im Garten. Merkwürdige Wolkenmasse von Often heranziehend, sich nach Westen und Süden versbreitend, bis zum Zenith reichend und unter Donner und Bligen sich wieder zurückziehend. Abends schrieb Wolf Comödienzettel. Herrn
- Professor Tieck nach Berlin. Herrn Dr. Weller nach Jena.
  - 24. Concepte und Munda auf Kunst und Alterthum Goethes Werte. III. Abig. 11, Bb. 14

bezüglich mit Schuchardt. Die Müllerische Angelegenheit mit John. War geftern eine Sendung bon Rees von Cfenbed, heute eine von Sormabr angekommen. Sofrath Meber zu Mittag. Bir speiften allein. Gine Sendung von Leipzig; es waren die Admiranda Romae, auch Natters Werke über die Steinschneidekunft, beide beachtet. Berr Canaler von Müller. Abends einige Stücke von Molière. Auch sonstiges vom frangofischen Theater, ju ausgesprochenen 3weden.

10

- 25. Mundum nach Gotha fertig. Der junge von Müller nach Göttingen gehend. Vortrag wegen Beinrich Müllers. Hofrath Meyer, die Bortrats des Bringen Carl und Bringeft Marie in Bernftein gedreht vorzeigend und die von Leipzig angelangten Zeich= 15 nungen besprechend. Mit demselben nach 12 Uhr spazieren gefahren. Sodann zusammen allein gefpeift. Gegen Abend Profeffor Riemer. Giniges mit ihm gearbeitet. — Serenissimo, Schreiben von Nees von Esenbeck und Sommerringsches » Programm, auch A. Dürerisches Sammlungs= Berzeichniß.
- 26. Ram der 7. Bogen zu Runft und Alterthum mit der Nachricht, daß Frommanns nach Leipzig gereist segen. Giniges redigirt an dem nächst nöthi= 25 gen Manuscript. Berr Hofrath Soret, den Lectionscatalog von Genf bringend. War das Bild, den Tempel des Jupiters von Girgenti vorstellend,

gemalt von Baurath Klenze in München, glücklich angekommen. Eine vorzügliche Arbeit. Um 12 Uhr mit Ottilien spazieren gefahren. Zu Tische Herr Hofrath Bogel, Riemer, Eckermann, Coudrah. Nach Tische Hofrath Meher. Betrachtung über die Landschaft des Herrn von Klenze.

- 27. Früh 8 Uhr in den untersten Garten gegangen. Manches bearbeitet und vorbereitet. Nach 12 Uhr von da mit Herrn Hofrath Meher spazieren gefahren. Zu Tische waren gegenwärtig Herr Peucer, Dr. Iten von Bremen, Riemer, Meher, Eckermann, Töpfer. Abends allein, die Agenda revidirt.
- 28. Mit Schuchardt einige Expeditionen vorgearbeitet. Um 9 Uhr in den untern Garten. Herrn Staatsminister von Fritsch angetroffen, mit demselben spaziert. Im Garten. Den Brief nach Moskau revidirt. Abschrift durch John. Das Erbgroßeherzogliche Paar abreisend nach Petersburg. Fortgesette Betrachtung über die Sendung von Mosekau vom 31. Januar 1828. Mittag im untersten Garten allein. Gegen Abend Herr Canzler, Dr. Iken, Nicolovius, Coudrah. Mit letzterem den untern Saal zu dielen besprochen. Um 6 Uhr spazieren gesahren mit Ulriken.
- 29. Rebenstehendes abgeschlossen: Herrn Geheimen Rath von Willemer Frankfurt a. M. Herrn Hofrath Buffler Berlin. Herrn Auctionator Weigel Leipzig. Herrn Auctionator

Schmidmer Nürnberg. — Um halb 11 Uhr Frau Großherzogin. Um 12 Uhr Prinzeß Auguste mit Umgebung. Dann Ihro Königliche Hoheit der Großherzog. Lieber zeigte angefangene Restaurationen vor. Gräfin Fritsch gleichfalls Abschied zu nehmen. Mittags mit der Familie. Mit Professor Kiemer spazieren gefahren, im untern Garten. Einiges gearbeitet.

30. Früh mit Schuchardt. Dann um 11 Uhr im untern Garten. Mit John an der Italiänischen 10 Reise. Billet von Hofrath Meher und Beant-wortung. Mittag Dr. Edermann. Die nächsten Arbeiten besprochen. Brief von Ernestine Boh. Blieb allein. Abends holte Hofrath Meher mich ab, wir suhren noch ums Webicht. War ange- 15 kommen die Revision des 22. Bogens. Ein Brief von Wien von Deinhardstein, auch von Boisserée, der seine Verhehrathung eingestand. Alles zu-sammen gab zu denken und zu thun.

## Mai.

1. Manches Bedachte durchgeführt. Die Italiänische 20 Reise mit Schuchardt. Das gestern angekommene The Bijou abermals betrachtet. Im Foreign Review No 1, gestern angekommen, die Rezension über Werner gelesen. Den Bogen 21 und 22 noch= mals revidirt. Hegels Rezension über Solgers 25 Nachlaß. Speculum romanae magnisicentiae 1594,

auf Mehers Unregung von der Bibliothet ge-Alfred Nicolovius war ben hof genommen. wesen. herr Geheime hofrath helbig, wegen verschiedener Geschäfte und Angelegenheiten. Mit Hofrath Meyer in den untern Garten gefahren. Darauf ums Webicht. Berabredung wegen der nachsten Arbeiten. Mittag speifte berfelbe mit uns. Die pompejanischen Umriffe. Sendung von Artaria beschaut. Cangler von Müller. von herrn Iten und deffen Unterhaltungen gesprochen. Spazierfahrt mit Meber auf der Erfurter Strafe. Rectificirte ich nachher das Nächste au Kunst und Alterthum. — Berordnung an Baurevisor Alein wegen der Ruche im Bavillon vor dem Frauenthor.

O1

L5

2. Einiges zur Italianischen Reise mit Schuchardt. Nordwestliche Übersicht von Rom vom Thurme bes Capitols. Hegels Rezenfion von Solgers Nachlak. Weitere Betrachtung der englischen. eigentlich Cbinburghischen Zeitschriften. Mittags ю Nicolovius zum lettenmale. Ich beschäftigte mich mit Anordnung im Saufe. Betrachtungen bes alten Roms. Abends Herr Brofessor Riemer. Auf Runft und Alterthum Bezügliches. La Cour de la Ville, Paris et Coblenz. Alfred nahm Ab= 15 ichied. - Berrn Brofeffor Belter, enthal= tend englische Nova, Demoiselle Sonntag und den Tunnel betreffend.

- 3. An genanntem frangofifden Wert fortgefahren. Sendung von Bran. Einiges ajuftirt für Runft und Alterthum und fonftiges. Ben Bergog bie Rurbiffe bestellt. Um 12 Uhr mit Professor Riemer spazieren gefahren. Mittags derfelbe, s Bogel, Edermann und Soret. Rach Tische Herr Hofrath Meyer. Abends ins Theater. Die Belagerung von Corinth. Nachher Oberbaudirector Coubran, welcher mich nach Saus begleitete. herrn Frommanns Druderen Manuscript 10 aum 23. Bogen. herrn Oberbaudirector bon Rlenge nach München. Berrn Professor Belter englische Neuigkeiten. Badet an Belter mit ben Briefen bon 1827 und bem Steinchen des Kacius, Berlin. Backet an Ferdinand 1 Nicolovius nach Schleufingen.
- 4. Zeichenlehrer Lieber. Gräfin Julie Egloffstein, ein Porträt des Prinzen Bernhard bringend. Geheime Rath Schweißer. Hauptmann von Etenbahl. Nach Tiefurt gesahren. Traf baselbst Otti= 20 lien, Fräulein von Pappenheim und die Kinder. Wir speisten zusammen, auch Herr Hofrath Meher. Nach Tische Oberbaudirector Coudrah. Brachte die Risse zum Entbindungshaus in Jena, und zu dem Lusthause für die Erholung. Wir be= 22 sprachen die Vorschläge und Bedürfnisse.
- 5. Einiges ju Runft und Alterthum an Schuchardt biktirt. Den Inhalt ber letten Bogen arrangirt.

Ramen die Florentiner Marmore von Leipzig. Ich besuchte meinen Sohn in dem Cabinet der Fossilien. Florentiner Marmore wurden aufgeshangen und eine Sendung an Herrn von Schlotsheim besprochen. Mittag mit der Familie. Nach Tisch Anxegung zu einer Medaille für G. Küppel. Deshalb mit Kaufmann conferirt. Abends Landessdirections=Rath Töpfer. Cromwell, Tragödie von Victor Hugo.

- 6. Die Tragodie fortgefest. Einiges für Runft und 10 Alterthum mit Schuchardt und John. ftehendes: Berrn Johann August Gottlob Beigel Leipzig. Berrn Banquier Elkan ba-Un Beren Professor Belter, Badet mit Briefen, Berlin. - Der kleine Bring und 15 Berr Soret. Mittag für uns. Nachher Herr Cangler von Müller und ein junger Jacobi von Düffeldorf. Ich hatte die Basen und Candelaber von Viranesi vorgenommen. Sodann Rath Töpfer. Abends Profeffor Riemer. Die Auffage über das 20 frangöfische Theater durchgegangen.
- 7. Nebenstehendes: An Frau von Eißl nach Dresben. Herrn Heinrich Müller nach Carlsruhe. Packet an Lenz, von der Societät von Lille. — Die Betrachtungen über das französische Theater fortgesett. Kam ein Packet von Jügel aus Frankfurt. Mittheilungen und Anfrage von Frau von Pogwisch. Kaufmann mit dem Modell zur Frank-

furter Medaille. Dr. Thon von Jena, seine entomologischen Bemühungen vorlegend. Mittag mit Dr. Edermann allein gegessen. Die Angelegenheit der Redaction von Kunst und Alterthum durchgesprochen. Gegen Abend Hofrath Weber. Anderes verhandelt, bezüglich auf Rächstes, auch unsern gemeinschaftlichen Ausenthalt in Rom. Ich las in der enchclopädischen Minera-logie von Desnos.

- 8. Gebachte Mineralogie fortgelesen. Die kurzen 10 Aufsätze über das französische Theater berichtigt. Einiges am römischen Ausenthalt. Das Modell zur Frankfurter Medaille revidirt. Mittags Herr Geheime Rath Schweitzer und General-Superintendent Röhr. Einige Gipse aufgehängt. Kam s das Albrecht Dürerische Denkmal zur Sprache. Coudray das neue Gebäude in dem Erholungsgarten besprechend. Les soirées de Neuilly, 2. Band.
- 9. Borgemelbetes Werk geenbigt. Schreiben an den 20 Prinzen von Sigmaringen diktirt an Schuchardt. Die Acten ajuftirt wegen Albrecht Dürers Denkmal. Mit Hofrath Meher ums Webicht. Speisten mit der Familie. Nach Tische kam Hofrath Meher. Gegen Abend Professor Riemer. Ihro Königliche 20 Hoheiten Prinz und Prinzessin Wilhelm von Preußen, mit zweh Söhnen und einer Tochter. Nachher mit Hofrath Meher über Delacroix.

- Mit Riemer einiges zu Kunft und Alterthum. Nachts die französische Mineralogie fortgesetzt.
- 10. Kunst und Alterthum Bogen 23. Über das neufte Berhältniß der deutschen Literatur zur französisschen. Besonders in Bezug auf Übersetzung der Borreden der Ausländer beh dieser Gelegenheit. Herr Geheime Hofrath Helbig wegen der Medaille nach Paris. Unterbrechung durch Wölschen und seine artige Zudringlichteit. Mittags die Herrn Lawrence, Bogel, Riemer und Eckermann. Borher mit Prosessor Riemer einiges durchgearbeitet. Sodann aber mit demselben spazieren gefahren. Abends im Schauspiel, Oper: die Weiße Dame.

   An Frommanns Druckerey nach Jena Kunst und Alterthum Band 23.
- 11. Einiges geordnet. Alsdann in den untern Garten. Herr Soret begleitete mich eine Strecke. Das Mayländische Tagesblatt L'Eco, die ersten 47 Nummern, welche gestern angekommen waren. John mundirte Briese. Wölschen war herunter gekommen, beschäftigte sich spielend nach seiner Art. Prosessor Goebel von Jena, seinen Auf nach Dorpat meldend. Speiste mit dem Kinde. Betrachtete weiter oben genannte Zeitschrist. Besuchte mich Rath Töpfer. Gegen 7 Uhr ging ich in die Stadt. Die Tischer hatten die Lager gelegt zum Dielen des Saales.
- 12. Einiges ju Runft und Alterthum mit Schuchardt.

Raufmann arbeitete weiter an dem runden Basrelief. Hofrath Bogel, über die Goebelische Angelegenheit sprechend. Mittag Dr. Ectermann. über unsere Angelegenheiten gesprochen. Ich betrachtete das Mahländische Echo näher. — Herrn s Erbprinzen von Hohenzollern Sigmaringen.

- 13. Über die Berlinische Kunst und Technik diktirt. Frau Großherzogin. Kam eine zwehte Revision und Aushängebogen von Jena. Fuhr mit Ulriken wspazieren. Der Prinz hatte seine Frau Großmutter begleitet. Mittag Dr. Edermann. Berhandlung wegen außgesuchter und rangirter Papiere. Herr Genast überlieferte die in Leipzig angeschafften Majolikas. Graf Beust, Berg- und Hönttendirector zu Bonn. Dr. Recher, Seiner Königlichen Hoheit Infant von Spanien, Herzog von Lucca Leibarzt und Hofrath, ein entschiedener Hahnemannianer, welcher mir das bekannte Credo umständlich mit vollkommenster Überzeugung vor- vtrug. Abends Prosessor Riemer. Berschiedenes zu Kunst und Alterthum.
- 14. Rebenstehendes: A Madame la Marquise de Castries, née de Maille Paris. — Legations= rath Gerhard von Leipzig. Im untern Garten. 20 Die Tischer arbeiteten im Saal. Ich las den fünsten Att Wallensteins in der englischen über= setzung und recapitulirte den Borbericht. Mit-

tag Herr Genaft und Dr. Eckermann. Ersterer erzählte umständlich die letzten Schicksale des Leipziger Theaters. Mit Hofrath Meher spazieren gefahren. In den Grimmischen Garten, welchen Herzog gepachtet hat. Erkundigung nach den Umsständen und Verhältnissen. Zu Hause, Betracktung der neuangekommenen Majolika. Verhandlung über einiges auf Kunst bezüglich. Abends Oberbaudirector Coudrah. Iweh neue Hefte von Menzel bringend. Auch referirend wie es mit der Beleuchtungsanstalt, von Elberfeld her angeboten, sich befunden habe.

5

lO

- 15. Zu Kunft und Alterthum Gehöriges Schuchardten diktirt. Briefe für morgen vorbereitet. Mit Hof=
  rath Meher spazieren gefahren, welcher mit uns speiste, auch das Heft der zwehten Italiänischen Reise mit Bemerkungen wieder brachte. Director Müllers Oppenheimer Dom. Besonders das bunte Fenster. Abends mit Walther nach dem untern Garten gefahren. Zu Fuß herauf. Manches durch= gedacht und vorbereitet. An Serenissimum, das Porträt vom Herzog Mecklenburg=Strelitz, ingleichen über Berliner Granitarbeiten.
- 16. Nebenstehendes: Herrn Graf Beust nach Bonn. Herrn Jügel nach Frankfurt a. M. Herrn Reichel nach Augsburg. Zu Kunst und Altersthum, Concepte und Munda. Hofrath Bogel, die Krankheit des Gräflich Rappischen Sohnes

referirend. 40 rh. 18 gr. Jul. Elkan, theils für mich, theils für Oberaufsichtliche Rechnung durch John. Mittag Dr. Edermann. Abermals einiges Ausgesonderte von Manuscripten bringend und vorzeigend. Hofrath Soret. Wir holten Professors Riemer ab und fuhren ums Webicht spazieren. Heitere Erinnerung ehmaliger poetischer Scherze. Nachher mit Prosessor Riemer die gewöhnlichen Beschäftigungen.

- 17. Schoner Brief bom Grafen Reinhard an Cangler » bon Müller. Giniges zu Runft und Alterthum. Karte von Deutschland, wegen der Association intermédiaire. Man verzweifelt an dem Auftommen bes Gräflich Rappischen Rindes. wendete meine Aufmerksamkeit auf den Oppen- 15 beimer Dom. Umriffe von Wendelftadt waren geftern angekommen. Bu Mittage bon Conta, Riemer, Soret, Töpfer und Edermann, Rachber hofrath Meger. Mit demfelben fpazieren gefahren. Auch bemfelben ein altes Berzeichniß ber römischen » Rünftler in den achtziger Jahren übergeben. -Un Fraulein Abele Schopenhauer Brief, Bufennadel und 2 Medaillen nach Godesberg.
- 18. Um 9 Uhr mit Dr. Edermann und den Enteln nach Berka gesahren. Den Tag über daselbst zugebracht. s Mit Bade-Inspector Schützgespeist. Einige Stunden in dem neuen Lusthause. Gegen 7 Uhr waren wir wieder zurück. Auf morgen verschiedenes vorbereitet.

- 19. Zu Kunft und Alterthum kleinere Aufsätze diktirt. Zeitschrift für Mineralogie neue Folge, April und Mah. Zu Mittag mit der Familie. Nachher mit Herrn Hofrath Meyer spazieren gefahren, welcher noch einige Zeit blieb.
- 20. Einige Briefconcepte. Eine ftarke englische Senbung kam an. Ich ging zu Fuß in den Garten. Las Foreign Review No. 1. Um 12 Uhr spazieren gefahren mit Herrn Hofrath Meher. Mit demselben daselbst gespeist. Um 5 Uhr die Enkel und Ottilie. Spät zusammen nach Hause. Herr Professor Riemer. Ging mit demselben Manuscript und Briefe durch.
- 21. Kam der Revisionsbogen 24 an, auch der Antinous von Berlin. Mein Sohn beschäftigte sich mit Aufstellen und Anordnen. Nebenstehende Briefe ausgesertigt: An Frau Therese von Eißl nach Dresden. Herrn Prosessor Zelter Berlin. Mittag der junge Frommann und Schühens von Berka. Herr Canzler von Müller. Abends im Theater. Aufsührung Oberons. Biel Auswand um Nichts.
- 22. Einiges zu Kunst und Alterthum. Geheime Hofrath Helbig, wegen der englischen Basen. Fernere Betrachtung des vom Salinen-Director Glenck zu Buffleben erbohrten Steinsalzes. In diesem Sinne die Tabelle wieder vorgenommen. Der Antinous ward aufgestellt nach vorhergängigem

nöthigen Umsehen der übrigen Büsten und Statuen. Im Gartenhaus, die neue Anordnung der Fossilien und des Angehörigen zu sehen. Mittag Hofrath Meher. Die Frankfurter Umrisse alter Gemälde besprochen. Rath Töpser fragte an. 5 Behde speisten mit uns. Ward noch manches gevordnet. Gipse ausgehängt, und sonstiges. Blieb mit Wölfchen, welcher sich die Büsten benennen ließ und sich auch sonst nach seiner Art vielthätig beschäftigte. — Herrn Staatsminister won Fritsch auf die Jenaische Bibliothek bezügeliche Aktenstücke zurückgesendet.

23. Raufmann fette die Augen in den Antinous. 34 verzeichnete vorläufig den Inhalt des hinteren Schrankes. Die Schubladen numerirend. Repo= 15 nirte den Oppenheimer Dom in den Bappetaften über der Rupferstichsammlung. Schlefinger aus Berlin kündigt ein Eremplar des Conversations = und Runftblattes an. Die letten Briefe aus England wurden nochmals durchgesehen und » was darauf zu verfügen bedacht. Salinendirector Glencks Brief nochmals vorgenommen. Mit Hofrath Meyer spazieren gefahren gegen Erfurt. Derfelbe und Dr. Edermann fpeiften mit uns. Berr Cangler von Müller brachte einen merkwürdigen s naturphilosophischen Auffat aus ber brieflichen Verlaffenschaft ber Frau Berzogin Amalie. Frage: ob er bon mir berfaßt fen? In den Rupferfticen

und Zeichnungen fortgesetzte Ordnung. Mein Sohn beschäftigte sich mit den antiken Münzen des Großherzoglichen Cabinets. Abends Professor Riemer. Auf Kunft und Alterthum Bezügliches mit ihm durchgegangen.

- 24. Fortgesette Sonderung der Aupfer, Steindrücke und Handzeichnungen. Mein Sohn fuhr gleichfalls fort. Ich diktirte Bemerkungen über den gestrigen Aufsatz und dachte manches durch in Bezug auf das Folgende. Mit Professor Riemer spazieren gesahren. Denselben mit nach Hause genommen. Er speiste mit. Sodann Herr von Froriep, Coudrah und Eckermann. Abends mit Ottilien und Wolf in den untern Garten. Herrn Frommann den 24. Bogen, Jena. An Färber 2 Quittungen.
- 25. Mit Schuchardt einiges zu Kunst und Alterthum. An von Froriep die englische Übersetzung von Wallenstein. Schlegels Vertheidigung gegen von Eckstein. Hofmaler Stieler von München kommt an. Bringt Briese von Ihro Majestät dem Könige, von Boisserie und Schorn. Verabredung wegen des zu unternehmenden Vildnisses. Präsident von Schwendler, wegen der Empsehlung seines Sohnes an Zelter vorläusig dankend. Sodann Käumung des Deckenzimmers; erste Überlegung des Künstlers und sonstiges. Mittag derselbe. Kath Töpfer, Eckermann. Nach Tische Herr Canzler.

Abends zum Thee Stieler, Meyer, Coudray und Rath Töpfer. — Herrn Frommann d. J. Manuscript zu Kunst und Alterthum nach Jena, zum Abschluß des Bogens 25 pp.

- 26. Concepte der nächsten Briefe. Herr Hofmaler Stieler fing feine Betrachtungen an über die Art und Weise, wie bas Bortrat zu ftellen fen; berfuhr daben fehr forgfältig und zeichnete Ropf und Geftalt in verschiebenen Situationen. Kerr Frommann. Sodann Madame Frommann und 10 Fraulein Alwine. Serenissimus tamen unb fprachen von Ihrer vorhabenden Berliner Reife, auch fonstigem. Bu Mittag Berr Cangler von Müller, Stieler, Frommann und Edermann. Rach Tische Madame Stieler. Abends ging alles 15 ins Schauspiel. Mein Sohn blieb gurud und iprach von feiner vorhabenden Reife.
- 27. Schuchardt brachte die alten aufgezogenen Zeich=
  nungen zurück. Rebenstehendes: Herrn Lorenz
  Goldbeck in Nürnberg wegen des ausbleibenden 20
  Ballens Bücher. Herr Stieler richtete sich ein
  und mischte seine Farben. Ich beseitigte verschie=
  benes. Um 10 Uhr sing Herr Stieler an zu malen,
  es dauerte bis Eins; wo er nach Hause ging.
  Mittag Oberbaudirector Coudray und Eckermann. 25
  Nach Tische Herr Canzler von Müller und Stieler.
  Blieben Ihro Königliche Hoheit den Großherzog
  erwartend bis Abends nach 7 Uhr. Zeitig zu Bette.

- Einiges ju Runft und Alterthum. Abschrift bes Röniglichen Gedichtes an die Rünftler. Bilb von der Bibliothek. Berr Stieler, mit demfelbigen einige Zeichnungen burchgegangen. Ramen Serenissimus und besprachen fich über manches. Nahmen Abschied nach Berlin gehend. Prosessor Riemer ging einige Concepte durch. Er und Dr. Edermann speiften mit uns. Das Stielerische Borträt wurde mit Aufmerksamkeit betrachtet. Fing an den Taufend und einen Tag zu lefen. Ram ein gehaltreiches Schreiben von Rees von Gfenbed. Abends focht die Maylanderin im Theater.
- 29. Einiges zu Runft und Alterthum biktirt an Schuchardt. Hofmaler Stieler, Zeichnungen burchgesehen. Entoptische Farben vorgezeigt. Schmeller unterhielt fich mit demfelben; es wurde verab= redet, daß diefer einen Gipstopf malen folle. Die Frauenzimmer befahen das Porträt. Herr Canzler tam um Stielern abzuholen. Mittag für uns. Mein Sohn war nicht ganz wohl. Ich hatte beb ihm das neue Arrangement der antiken Medaillen gesehen. Ram Berr Stieler. Wir besprachen eini= ges. Ich ließ ihn Zeichnungen fehn, auch das einfache entoptische Experiment. Ich las in Taufend und einem Tag, und revidirte was junachft 5 au thun sey. NB. Staatsminister von Fritsch war ben mir gewesen. Seiner nächsten Reise nach Seerhaufen gebenkend. Das Gebicht eines fächfischen

Bringen mittheilend. — Seren Brofeffor Belter Berlin.

- 30. Giniges mit Schuchardt concipirt und mundirt. Tausend und ein Tag. Herr Stieler wegen der Stellung des Porträts sich berathend. Besonders auch die richtige Zeichnung des Gesichtes beurtheistend. Herr von Aunth und Tochter von Berlin kommend. Über jene Berhältnisse und Unternehmungen viel besprechend. Hosprath Meher und die Kinder Mittags. Mein Sohn hielt sich noch wim Stillen. Rach Tische Herr Stieler. Hosprath Meher besah das Frauenzimmer-Porträt mit demselben. Stieler ging in die Erholung. Wir blieben zusammen und überlegten manches.
- 31. Kam von Jena die Revision des 25. Bogens. u
  Theilte solche Prosessor Riemer mit. Zog das zus
  nächst nöthige Manuscript zu Rathe. Blieb bis
  halb Eins beh Herrn Stieler, welcher zu malen
  sortsuhr. Blieb derselbe zu Tische. Speiste mit
  Oberbaudirector Coudrah, Hosrath Boigt von v
  Jena, Bogel, Riemer und Eckermann. War vor
  Tische Artaria aus Mannheim dagewesen. Einiges
  zu Kunst und Alterthum. La vie de Molière.
  Das Nothwendigste beseitigt. An die Redaction des Echo in Mahland. Herrn Präsus
  sidenten Rees von Esenbeck Bonn.



## Juni.

- 1. Das Nothwendigste beseitigt. Sodann Herrn Stieler den ganzen Morgen gewidmet. Mittags Herr Hofrath Meher. Artaria, der früh dagewesen, sendete das Bild von der Kreuzsührung, es wurde sorgfältigst beachtet. Leben Wolières.
- 2. Einiges für Kunft und Alterthum. Auch Briefe und sonstiges. Die übrigen Stunden mit Herrn Stieler. Brief von Frau von Gißl von Dresden. Mittag Hofrath Meyer, welcher sein Gutachten über das Kupfer von Toschi einreichte. Abends mit den Kindern in die Oper: Der Maurer. — Herrn Frommann den Revisionsbogen zurück. Herrn Professor Zelter Berlin.

10

25

- 3. Einige Geschäfts= und Briefconcepte. Herr Stieler endigte die ersten vier Sitzungen, indem er die Haare anlegte, um das Bild nun ruhen zu lassen, und es den Kindern zu zeigen. Fuhr nach dem untern Garten. Berweilte daselbst und ging wiesder herauf. Mittag Hofrath Meher. Rezension des Probedrucks von Toschis neuem Kupfer. Abends im Schauspiel: Die Sieben in Uniform.
  - 4. Nebenstehendes: Herrn Professor Tied nach Berlin. An Frau von Sißl in Dresden. Herrn Dr. Weller nach Jena, autorifirte Quittungen. Herrn Prasidenten Rees von Ssenbed nach Bonn. Gine Pstanze. Kamen

bie Aushängebogen 23 von Jena. Besorgte noch einiges für Aunst und Alterthum, letzte Absensung. Frau Größberzogin um halb 11 Uhr. Ward Hossmaler Stieler berselben vorgestellt. Sie sah dessen mitgebrachtes frauenzimmerliche Bild und smein angesangenes mit entschiedenem Behsall. Ich suhr mit Stieler spazieren und sührte mit demselben ein interessantes Gespräch über Aunst und derselben zum Grunde liegende Hauptmaximen. Mittag Dr. Eckermann. Vorbereitung warm Grupfang der Theegesellschaft. Ich las insessen Histoire de Christoph Colomb par De Fauconpret sils. Sodann größe Gesellschaft.

- 5. Nebenstehendes: Herrn Banquier Elkan hier.

   Berschiedene Concepte und Munda. Stieler 15
  besah sich die große Werkstatt und fand sie seinen
  Iweden angemessen. Anstalten deshalb. Die Boissereichen Steindrücke ausgepackt und betrachtet.

  Mittag mit der Familie. Nach Tische Leben des
  Colomb von Irving. Oberbaudirector Coudrah, wwelcher seine Beschäftigung mit dem botanischen
  Garten erzählte und neuere sehr annehmbare
  Borschläge that. Wölschen störte und unterhielt.
- 6. Carus, Ur=Theile des Knochen= und Schaalengerüftes im Allgemeinen betrachtet. Wehrere Brief= 25 concepte, Nunda, und dergleichen. Anderes eingeheftet, geordnet. Die Agenda schematisirt. Mit Ottilien nach Belvedere gesahren. Herrn Soret

begegnet, welcher herein ritt und mit uns speiste. Rach Tische Rath Töpfer, Canzler von Müller. Später für mich allein. Les États de Blois durchgelesen, eine gute lobenswürdige Arbeit.

- 7. Rebenftebendes: Berrn Somidmer nach Nürnberg, Medaille. Herrn Salinen-Director Glend nach Buffleben ben Gotha. Frommann nach Jena, eine Rolle. Raufmann Carl, mit 1 rh. dabin. Berrn Dr. Ihro Majeftat bem Weller besaleichen. 10 Könige bon Babern nach München. - Frau bon Sengendorff, die Bilder zu feben wünschend. Der Kunfthändler Artaria von Mannheim, wegen feiner Bibliotheksangelegenheiten. gleichfalls die Bilber. Ram ein Brief von Zelter 15 mit geologischen Notizen von Cantian. Mittag Oberbaudirector Coudray, Bogel, Dr. Edermann, Herr Stieler. Rach Tische Beschauung der Portrate und fonftiges. Abends für mich, 3wischenzeit zwischen ben Barritaben und ben General= 20 ftaaten von Blois.
  - 8. Nebenstehendes: Herrn Grafen Sternberg nach Brzezina. Herrn Geheimen Rath Gerning Frankfurt a.M. Herrn Dr. Carus nach Dresden. Herrn Legationsrath Gerhard Leipzig. — Geheime Hofrath Huschke, wegen Riemers Befinden. Geheime Hofrath Helbig, wegen einiger Schatullangelegenheiten. Herr von

Lützerobe von Caffel kommend, nach Dresden gehend. Hofrath Bogel, Riemerische Angelegensheit und medizinischspolizehliche Irrungen. Tiecks Ankunft und Melbung. Einladung deffelben zu Tische. Auch Einladungen zum Thee auf heute sAbend, mehrere Personen. Mittag Hofrath Tieck und Familie, Gräfin Stolberg und Coudrah, auch Eckermann. Abends großer Thee. Herr Tieck las Jery und Bätelh vor.

- 9. Nebenstehendes: Herrn Ober-Consistorialrath w Dr. Peucer dahier. — Einiges zu Kunst und Alterthum. Anderes eingeleitet und vorbereitet. Um 11 Uhr zu Herrn Tiecks Empfang einiges angeordnet. Kam derselbe mit Familie. Wurde ihm verschiedenes vorgewiesen. Sie speisten mit uns, w auch Hofrath Bogel und Eckermann und suhren um 3 Uhr ab, um noch nach Gotha zu gelangen. Sie hatten des Morgens die Bibliothet besucht. Fuhr mit Wölschen ums Webicht und las sodann verschiedenes und ging zeitig zu Bette. w Gegen Abend waren dreh Petersburger junge Ürzte beh mir gewesen Kamens Hassemüller, Fuß, Einbrodt, aus Rußland.
- 10. Berschiebenes eingepadt. Fuhr ich allein nach Berka, um die nächsten Geschäfte und Arbeiten su bedenken, auch schematisirte einiges. Sprach mit dem Pachter und dessen Schwiegersohn, auch mit dem vorübergehenden Diaconus Köhler, Abjunct

Elle und Förster Oschatz. Fuhr zurück und fand ben neuen Weg schon weit vorgerückt. Mittag Dr. Eckermann, welcher einige zusammengeschrie= bene Gedichte vorlegte. Wir besprachen und be= richtigten vieles zusammen. Für mich allein. Fortsetzung der Betrachtungen des Morgens.

- 11. In oberaufsichtlichen, so wie in Privatgeschäften manches zu nächster Expedition vorgearbeitet. Hofrath Bogel, Nachricht von Riemers Befinden. Spazieren gefahren mit Stieler. Mittag Dr. Eckermann. Stieler und Frau gegen Abend. Ich zeigte alte Medaillen vor. Sodann in den Macbeth. Kam Oberbaudirector Coudrah in die Loge. Un der Borstellung war nur weniges zu erinnern.
- 12. Nebenstehendes: An den Dr. Weher nach Münchenbernsdorf. An Kentamtmann Müller Jena. An Großherzoglich Sächsische Cammer hier. Borbereitend verschiedenes diktirt. Artaria, neuere und ältere Kunstwerke zeigend. Um 12 Uhr Frau von Wolzogen und Tochter Schillers. Spazieren gefahren für mich allein. Mittag für uns. Kam eine Sendung von Jügel an. Ich las die Vorlesungen von Villemain. Untersuchte einige alte Keste in den Vodentammern und ließ das Brauchbare herausschaffen.
  - 13. Las die 7 Vorlesungen Villemains durch. Riemer gab sein Urlaubsgesuch ein. Half Wölfchen an seiner Siegelsammlung. Mittags unter uns. Das

große historische Porteseuille warb aufgeschlagen. Herrn Stieler gewiesen. Gegen Abend Herr Canzler von Müller. Nachher Stieler und Coudrah, welche von der Richtung des neuen Resourcensaales tamen. Ich zeigte die Berkaufung Josephs von: Overbeck, nachher die Tagszeiten von Runge vor. Las nachher in De Candolle, Organographie vegetale. — Herrn Grafen Caspar Sternberg nach Brzezina eine Rolle mit Kupfern.

- 14. Kam der 26. Revisionsbogen von Jena. Wurde an 10 Riemern geschickt. Sendungen nach Jena: Berrn Frommann, Abschluß des Manuscripts und das Inhaltsberzeichniß. — Artaria, die neuften Runft= werke vorzeigend. Ich wählte mir die Madonna mit dem jungen Tobias. Darauf Demoiselle 15 Seebeck, ben Frau Gräfin Rapp angestellt. Zweh englische Damen . . . . mit einem Better, an Ottilien abreffirt. Mit Ulriten spazieren gefahren. Mittag die Herren Coudray, Stieler, Artaria, Töpfer und Edermann. Nachher folug ich bie » altdeutschen Aubfer und Holzschnitte auf. Las in De Candolle und betrachtete diese Art von der Beripherie nach dem Centrum zu gehen abermals näher. 15. Einiges wenige fortgeschoben. Abermals De Can-
- 15. Einiges wenige fortgeschoben. Abermals De Canbolle. Nebenstehendes: An den Bergverein s von Mexico in Elberseld. — Wittag Weller und Frau, Töpfer und Eckermann; die Tyroler sangen beh Tische. Die Nachricht von dem Tode

bes Großherzogs störte das Fest. Minister von Gersdorff und Geheimer Legationsrath Conta, die neue Verpslichtung aufnehmend. Gar manches andere im traurigen Bezug. Mit Ulriken und Eckermann allein des Abends.

- 16. Manches in Bezug auf die Umstände. Professor Riemer, die Revision des Bogens 26 bringend. Artaria sich empsehlend. Helbig gemeinsames Behleid bezeigend. Buckland Reliquiae diluvianae. Wittag für uns. Wurde das Nothwendigste des Augenblicks abgehandelt. Gegen Abend mit Usriken in den untern Garten gefahren; wir sanden daselbst August und Wölschen. Wir gingen zu Fuße herauf und in den Salon. Später noch einiges in De Candolle, auch Buckland.
- 17. Nebenstehendes: Herrn Frommann, 26. Bogen Revision. An Frau Gräfin Hendel, mit Gin- lagen an Ottilien, auch Abschrift von Sorets Brief, Carlsbad. An Ottilie von Goethe dahin, wahrscheinlich von Abelen. Herrn Hof-rath Soret, Dank für die Mittheilung, Bitte um Fortsehung, Wilhelmsthal. Herr Canzler von Müller über das Nächstvergangene und Zunächsteboorstehende. Mittag für uns. Gegen Abend Canzler von Müller. Die Herren Stieler, Riemer, Töpfer und Eckermann. Ich las in Bucklands Werk bis gegen die Dämmerung.
- 18. Rebenftebendes: Berrn Buchhandler Jügel

nach Frantfurt. herrn Carlyle nach Cbinburgh. Serrn Brafibent Rees von Gienbed nach Bonn mit einer Rolle. Un Baumann awen Quittungen jurud. Die Feder des Phasianus argus an Boigt nach Jena. Zahlung : ber Majolita an Genaft. - Auswahl und Ordnung der Rupfer und Zeichnungen im borberen Schrante. Runftbandler Borner von Leipzig. Inspector Gote jur Berpflichtung berufen. Kam eine Sendung von Alfred, lithographische Blätter, bon Duffeldorf. Ram Frau von Münchhausen unversebens und speifte nebst ihrer mittlern Schwester mit uns. Rach Tifche tam die jungste. Sie blieben zum Thee. Kamen Stieler und Edermann. Die Frauenzimmer wollten den andern u Tag nach Schnepfenthal.

19. Kamen Briefe von Soret und Bogel von Bilhelmsthal. Billet von Herrn Canzler. Kleinigteiten besorgt. Pflanzen umgesetzt. Etwas bezüglich auf die Geologie beh Fürstenwalde. Herr:
Stieler, sein Schönheitsprinzip gar anmuthig
durchführend, an Behspielen seine Überzeugung
auslegend. Ich fuhr fort einiges zu beseitigen.
Zu Tische Herr Hofrath Meyer. Abends Oberbaudirector Coudrah, den intentionirten Katasalt:
vorzeigend. Herr Canzler von Müller, das Nächste
besprechend. — Billet an Herrn Canzler, ablehnend jede Theilnahme an einem Rekrolog.



- 20. Mit Schuchardt Briefe concipirt und mundirt. Hofmaler Stieler, demfelben gesesssen 2 Uhr. Geheime Hofrath Helbig, einiges von Mahland bringend. Mittags mit der Familie. Die italiänischen Übersehungen der deutschen Lieder von ...... durchgesehen. Abends Herr Canzler von Müller. Ich betrachtete die Kupfer der französischen Schule. Prosessor Riemer einige Terminologie durchsprechend. Beschauung des Tods der Maria von Schoreel und anderer neuangestommener Kunstwerke.
- 21. Nebenstehendes ausgefertigt: Herrn Hofrath Soret, Herrn Hofrath Vogel nach Wilhelmsthal. Herrn Stieler zum Porträtiren gesessen. Ihm einiges auf Farbenlehre Bezügliches gezeigt und vorgetragen. Gegen 3 Uhr Frau und Fräulein von Münchhausen zu Tische. Blieben bis Nacht. Abends der Trauerzug bis ins Kömische Haus. Mein Sohn hatte die erste Nachtwache.
- 22. Berlinische Jahrbücher, April. Einige chromatissche Borbereitungen zu Gunften Herrn Stielers. General-Superintendent Köhr. Mittag Helbig, Stieler, Töpfer, Edermann. Mit letzterem spazieren gefahren. Blieb derselbe bis spät.
- 23. Einiges expedirt. Stielern gesessen. Vor Tische Coudray. Mittags Dr. Eckermann. Nachher Stieler. Später zum Thee Canzler von Müller, die Familie Stieler und Dr. Eckermann.

- 24. Nebenstehendes abgeschloffen: An Frau von Goethe nach Carlsbad. Stieler beschäftigte sich mit der ganzen Figur. Kam der Abschluß des Heftes von Kunst und Alterthum von Zena. Mittags Eckermann. Lord Douro und Bruder, um das Bild zu sehen. Mittag Dr. Eckermann. Gerr Canzler von Müller.
- 25. Herr Professor Riemer, Kunst und Alterthum mit ihm durchgegangen. Stielern gesessen. Mit Eckermann spazieren gesahren. Mittag derselbe w zu Tisch. Landesdirections = Rath Töpser, eines früheren allegorischen Borspieles mit Enthusias mus gedenkend. Mit beiden in den untern Garten gesahren. Hofmarschall von Spiegel, die Acten auf die vorsehende Trauerhandlung einhändigend. "Ich las solche zur Hälfte durch. Herrn Frommann d. J. nach Jena.
- 26. Stielern abermals gesessen. Major von Germar das traurige Ereigniß im Einzelnen referirend. Hofsecretär Zwierlein, eine Rangfrage anbringend. Derbaudirector Coudrah, Frage wegen der Wirl-lichkeits Forderung der Majestäts Insignien. Mittags Dr. Eckermann. Nach Tische die Aupserfür das Museum und eigne Sammlung ausgessucht. Mit ihm spazieren gesahren. Abends allein. \*\*
- 27. Früh gebadet. Nachher Briefe diktirt. Stielern gesessen. Um 1 Uhr Frau Oberkammerherrin und Frau Generalin von Caloffstein. Mittags Dr.



Edermann. Mit demfelben und Riemer spazieren gefahren. Herr Canzler, der nach Wilhelmsthal zu gehen gedachte. Hofrath Vogel, der von dort angekommen war. So war auch Walther mit Frau von Spiegel zurückgekommen. Später mit Riemer von Kunst und Alterthum VI, 2. — An Frau von Goethe nach Carlsbad, mit den Soretischen Bulletins.

- 28. Nebenftebendes abgeichloffen: Berrn Frommann b. J. Revifion der letten Blatter. Berrn Beheimen Sofrath Boltel, wegen der Buffleri= ichen Angelegenheit. Berrn hofrath Soret, inliegend Schreiben an die Frau Grokher= jogin. Berrn Jügel, Beftellung verschiedener frangofischer Borlefungen. Überfeld, nach Frankfurt a. M. rückgesendetes Lotterielos. Serrn von Holtei nach Berlin Manuscript zurück. — Der Buchbinder brachte die dritte Lieferung ein= gebunden. Berr Stieler fette das Malen aus. Bu Mittage Berr Stieler und Frau, Edermann, Coudray und Bogel. Nach Tifche Landesdirections=Rath Töpfer. Mit ihm und Eckermann in untern Garten gefahren. Gegen 8 Uhr Cammer= director bon Fritich.
- 29. Früh verschiedenes diktirt. Nachher im hintersten Zimmer Kupfer geordnet und rubricirt. Um 12 Uhr Staatsminister von Fritsch. Zu Mittage Doctor Eckermann. Blieb derselbe bis spät.

30. Einiges diktirt. Herrn Stieler gesessen. Mittags Dr. Eckermann. Nachher mit Stieler und Wölsschen spazieren gefahren. Chromatika besprochen. Berschiebenes gelesen. Werke des Joachim Jungius. Cousins Vorlesungen. Irvins Colomb.

## Juli.

1. Ram ein Schreiben an von London, wegen der Subscription zu Byrons Monument. Auch von Wilhelmsthal durch herrn Cangler von Müller. Manches vorbereitet. Nebenftebendes ausgefertigt: Berrn von Holtei, nebst einem Pactet nach 10 Berlin. Berrn Carl Jügel nach Frankfurt a. M. - Das Geschäft wegen ber Bornerischen Rupfer und Zeichnungen feinem Ende nabe ge-Berr Hofrath Döbereiner überbrachte einige dromatische Platina = Versuche, referirte, 15 was von mannigfaltigen Berfuchen und Unternehmungen, die Gahrung betreffend, im Werte fen. Zeichenmeifter Lieber brachte den bis auf einen gewiffen Grad reftaurirten Jager gur Unsicht. Berordnung in der Restauration&=Angelegen= 20 heit biktirt. Mittag Doctor Edermann, wurde über die Chromatika gesprochen, welche Abends vorher mit herrn Stieler durchgegangen hatte. Nachher Ordnung in den Inftrumenten fortgefest. Abends mit Professor Riemer, den end= 25 lichen Abschluß des Heftes von Runft und Alter-

- thum bewirkt. Er und Stieler fuhren noch spazieren. Ich las den zwehten Theil des Lebens von Colomb hinaus.
- 2. Nebenstehendes: Herrn Frommann d. J. den Abschluß von Kunst und Alterthum, Jena. Herrn Dr. Weller, Zettel für Joachim Jungs Werke. Berordnung an Lange, wegen der Zulagen. Herrn Hofrath Soret nach Wilhelmsthal. Kam ein Brief von Ottilien. Lieber fragte an: ob er die Coudrahschen Zeichnungen ins Keine bringen könne? Ein Schreiben von Boisserée. Mittag Dr. Eckermann. Sodann Prosessor Riemer. Mit diesem Fräulein Ulrike. Wölschen spazieren gesahren. Abends Herr Canzler von Müller, Rachrichten von Wilhelmsthal bringend.
- 3. Mancherley möglichst geordnet. Bergünstigung eines Ausenthalts in Dornburg. Stielern gesessenses Ausenthalts in Dornburg. Stielern gesessensen wegen der Hand. Querndt, der Bengalese, kam und ich gab ihm eine Erstattung von dreh Louisd'or wegen seiner Curiositäten fürs Museum. Auch einige Bronzemedaillen wegen der mir mitsgetheilten orientalischen Münzen. Mittag Hofrath Meher und Dr. Eckermann. Ersterer sah und beslobte das Stielerische Porträt. Nach Tische wurden die neuangeschafften Rupser vorgewiesen und rezenssitzt. Gegen Abend mit Ulriken spazieren gefahren. Oberbaudirector Coudrah, von seinen bisherigen Geschäften referirend. Dr. Eckermann kam später.

- 4. Berschiedentliche Expeditionen vorbereitet. Herr Canzler theilte Einschaltungen in den Rekrolog mit. Mittag Dr. Eckermann. Mein Sohn speiste auswärts. Altere entdeckte Zeichnungen vorgelegt. Gegen Abend Prosessor Riemer. Borher Major s von Germar, die Umstände des Hinscheidens unseres gnädigsten Herrn in einem Aufsatze vorlegend, welchen ich durchlas.
- 5. Rebenftebendes: Derrn Major von Anebel Jena, Unmelbung auf Montag. Berrn Borner 19 in Leipzig wegen Rücksendung feiner Rupferftiche und Zeichnungen. herrn Banquier Eltan wegen Bezahlung der zuruckbehaltenen Rubfer und Zeichnungen. - Giniges bittirt und borbereitet. In Coufins Borlefungen fortgefahren. 1 Mittag Professor Abeten und Neffe Stielers und Oberbaudirector Coudray. Die Berren Minifters hatten die Stielerischen Arbeiten in dem Atelier besucht. Nach Tische für mich. Joachim Jungius fort betrachtet. Abends herr Cangler, die Stie- » lerische Exposition, beren Erfolg und nabere Beranlassung referirend. Hofrath Bogel, Gespräch über Acceleration und Retardation der - Wiffen= ichaften und Ginfichten.
  - 6. Cousins 7. und 8. Lection. Villemains 8. und 2 9. Lection. Betrachtungen über den französischen Standpunct, woraus sie diese Gegenstände überssehen und über die Zwecke, wozu sie solche bears

beiten. Die Branischen Journale für den Monat. Mittag für uns. Abends Stielers, Abschied zu nehmen. Herr Canzler von Müller. Einiges über die gegenwärtigen Zustände und Ereignisse.

— An Herrn Dr. Sulpiz Boisserée nach München. To Mr. John C. Hobhouse Albemarle Street, London.

- 7. Eingepackt und verschiedenes noch abgethan. Nach 6 Uhr auf Jena. Abgestiegen im botanischen Garten. Boigt und Baumann gesprochen. Heracleum speciosum betrachtet und bewundert. Nachsher auf die Bibliothet, alles in Ordnung gesfunden. Zu Major von Knebel, mit demselbigen gespeist. Um 4 Uhr weggesahren. Um 6 Uhr in Dornburg angekommen. Bollkommen heiterer himmel, und große Wärme.
- 8. Früh in der Morgendämmerung das Thal und bessen aufsteigende Nebel gesehen. Beh Sonnenaufgang aufgestanden. Ganz reiner Himmel, schon zeitig steigende Wärme. Wit Inspector Schell gesprochen über den letzten Aufenthalt der Herzschaft. Die neuangelegten Weinberge. Über die Gewinnung des Coelestins. Giniges diktirt zum Vorwort der Pslanzen = Metamorphose. Sodann den Tag über fortgesahren in De Candolles Organographie zu lesen und anzunotiren, was auf die nächsten Zwecke hindeutet. Abends vollkommen klar. Heftiger Oftwind.

- 9. Mit Sonnenaufgang aufgestanden, die botanischen Betrachtungen vorgenommen. Den ganzen Gang der Anlegenheit durchgedacht. Nebenstehendes außegesertigt, und damit meist den Tag hingebracht. Herrn Bergrath Lenz nach Jena. Herrn Sposrath Soret nach Wilhelmsthal, eingeschlossen an Herrn Cammerherrn von Goethe nach Weimar, eingeschlossen an Herrn Tr. Weller in Jena, ingleichen an Herrn Prosesseller in Jena, ingleichen an Herrn Prosesseller in Jena, ingleichen an Herrn Prosesseller besuchte mich und ward verschiedenes absgeredet, was morgen früh besorgt werden sollte. Spät kam ein Bote von Weimar, brachte versschiedene Briese, deren Inhalt beachtet wurde.
- 10. Der Bote wurde mit John und dem Kutschwerk nach Jena geschickt. Auch mancherleh Besorgung aufgetragen. Ich ging zum erstenmal die Terrassen durch. Fand ein Frauenzimmerchen, das sich auch zur Kreuzbrunnen-Kur bekannte. Ich webedachte mir die schönen Anlagen, ging sie mit dem Hosgärtner durch, der mir die sehr geschickte und glückliche Berbindung der Stohmannischen Besitzung mit den früheren fürstlichen erklärte. Ich bedachte die nothwendigen Antworten auf weise eingekommenen Briefe. Gegen 2 Uhr kam der Wagen zurück und brachte alles Bestellte. Nach Tische Gerr Frommann d. J. mit seiner Schwester,

und brachten die ersten Exemplare von Kunst und Alterthum. Ich ging nachher nochmals die Terrassen durch, und bedachte die Beschäftigung des Tages, welche eigentlich nur den höheren botanischen Zwecken gewidmet war. Die von Jena mitgekommenen Bücher hatten mir zu mancherley Nachdenken Anlaß gegeben.

11. Gaudeat ingrediens laetetur et aede recedens

His qui praetereunt det bona cuncta Deus. 1608. So heißt die Inschrift über der Thure des Schlößchens, das ich bewohne. Sie ift im Geschmack jener Zeit architektonisch und plastisch errichtet und ausgeführt. Nebenftehendes: Erem= place von Aunft und Alterthum abgesendet: 1. Meinem Sohn. 2. Ottilie. 3. Cangler bon Müller. 4. Brofessor Riemer. 5. Sofrath Meyer. 6. Dr. Edermann, unmittelbar dem Landesdirections=Rath Töpfer. Briefe an meinen Sohn, an Ottilien, an Cangler von Müller. - Busammengepackt dem Landes= directions=Rath Töpfer mitgegeben, welcher früh ein Backet von meinem Sohne gebracht hatte. Er hatte mit Geheimem Cammerrath Aruse den Geburtstag diefes Freundes hier ben Stichlings gefebert. Färber war von Jena gekommen, ich autorifirte demfelben eine Quittung. Superintendent Böller und Amtmann Schmith zum Besuch. Töpfer referirte von der Leichenfeber. Ich las Zeitungen

- und fonstiges Mitgebrachte. So war auch die dritte Ausgabe von Niebuhrs Kömischer Geschichte angelangt. In Woigts Botanik weiter gelesen.
- 12. Gegen fünf Uhr allgemeiner dichter, hoch in die Atmosphäre verbreiteter Nebel. (Er war, wie ich 5 hörte, feit 2 Uhr aus der Saale aufgestiegen.) Erft gegen 7 Uhr ward die untere Strafe, ber Flug und die nächften Wiesen, sobann, als der Nebel weiter fant, die gegenüber fich bingiebenden Bergrücken sichtbar. Nach und nach hatte er sich 10 gang nieder gesenkt, boch schwebte noch ein mertlicher Duft ausgebreitet über dem Thale. Der himmel war gang heiter geworden, schon blau, besonders an der Abendseite. Ich diktirte fort= fahrend an dem Auffage zur Morphologie, und 15 las in der Boigtischen Botanik. Gegen Abend Hofrath Döbereiner und Inspector Goege. Erfterer machte den Versuch durch kohlensaures Natron und Buder ben fauren Saalwein in heftig muffirenden füßen Champagner zu verwandeln. 3ch 20 fuhr fodann auf der Sohe einige Wege hin und her. Gewahrte ein von Südweft herankommendes Wetter, welches auch bald uns überzog mit einem Regen, der mehrere Stunden dauerte, jedoch ohne Blit und Donner.
- 13. Boigts Botanit weiter gelesen. Kurze Zeit auf ber Terrasse spazierenb. Hofgartner Baumann von Jena brachte einen Zettel zur Unterschrift

und einiges zur Kenntniß. Nebenverzeichnete Hefte eingepackt. Gegen Abend Dr. Weller, mit Frau Schwester und gar erfreulichem Anaben von 3/4 Jahren. Er brachte mir die Sendung, die gestern von Weimar angelangt war, und ich diktirte sogleich das nöthige hierauf zu Versügende. Auch las ich in dem Abriß der neugriechischen Geschichte von Rizo Néroulos. Von den schönen atmosphärischen Phänomenen gab ich meinem Sohn vorläusige Kenntniß. — Abgesendete Heste Kunst und Alterthum nach Berlin: Strecksuß, Zelter; nach Bonn: Nees von Esenbeck, Niebuhr, d'Alton; nach Frankfurt a. M.: Carl Jügel; nach Mannheim: Artaria.

5

10

- 15 14. Die gestern vorbereiteten Briese und Packete zu Absendung für heute Abend abgeschlossen und damit meist den ganzen Morgen zugebracht. Nebenbeh den Rizo Néroulos und dessen Geschichte von Griechenland weiter beachtet, auch einiges Bostanische diktirt. Gegen Abend die Frommannische Familie. Ging zum Abschied mit ihnen über die Terrasse bis in den Hahn und las in der Geschichte des Rizo weiter, und setzte die botanischen Betrachtungen fort.
- 25 15. In den gestrigen Beschäftigungen fortgefahren. Briefe vorbereitet. Ließ die in die Wochen gekommene Frau Stichling begrüßen. Diktirte an dem Briefe fort für Herrn von Beulwiß. Rizo

du Ende gelefen. Kam der Kutscher von Weimar. Das Mitgebrachte gemustert und überlegt. In sonstigen Betrachtungen fortgefahren. Die historische antiquarischen Nachrichten durch Conrector Schwabe gelesen.

- 16. In Rizo das Capitel von Ppfilantis Erscheinung bis zu dessen Abtritt nochmals durchgelesen. Die Agenda revidirt. Den Brief an Herrn von Beulwitz bis zu Ende diktirt. Den ersten Band der Organographie zu Ende gelesen. Mich besonders wam Schlusse der Übereinstimmung mit meiner eigenen Borstellungsart und Schlußsolge gesteut. Ferner in Boigts Botanik gelesen. Auch einige hierher gehörige Aphorismen diktirt, sodann das Schreiben an Herrn von Beulwitz weitergeführt. 15
- 17. Ferneres Mundum gedachten Schreibens. Einleitung des Abschlusses. Bibliotheksdiener Liebeskind, eine Weimarische Sendung von Jena bringend. Ich fing an in der dritten Auflage von
  Niebuhrs Kömischer Geschichte zu lesen. Betrachtete verschiedene Exemplare des Allium Cepa, wovon ich das eine zerschnitt. Betrachtung über den
  Fruchtboden und die untere Aufschwellung des
  Stengels.
- 18. Bölliger Abschluß bes vorbereiteten, morgen mit » dem Wagen Abzuschickenden, fiehe an der Seite. Fortgesetzes Lesen des Niebuhrischen Werkes. Biel Beschäftigung, bis das Backet für morgen zu-

fammengebracht und alles in Ordnung gerichtet wurde. Fortgesetztes Lesen von Nieduhrs Kömischer Geschichte. — An Frau von Pogwisch nach Wilhelmsthal, die neugriechische Geschichte Rizos zurücksendend. Zugleich an Fräulein Ulrike. Major von Beulwitz, restexive Reslation meines hiesigen Aufenthalts und Brief, eingeschlossen an Herrn Canzler von Müller, mit Schreiben. An Frau von Goethe mit ihren Karlsbader Tagebüchern und von Fouqués Brief. Ausgesertigte weitläusige Notanda an John übertragen.

19. Ging John mit dem Wagen und Aufträgen nach Weimar. Nieduhr fortgesett. Sodann auch botanische Betrachtungen. Spazieren gegangen nach dem Gesellschaftshause, um die Mauern, den Fußpfad nach Weimar zu. Denselbigen Weg wieder
zurück. Kam Inspector Götze gegen Abend. Ich
ging zu den verschiedenen Tageszeiten beh ruhigem
Wetter hin und her.

10

20. Niebuhr und Botanisches. Einige allgemeine Naturbetrachtungen. Nicht weniger was in Gefolg meines Schreibens nunmehr zu sagen wäre. Kam mein Sohn mit dem Wagen zurück. John brachte das Aufgetragene nach dem Verzeichnis. Briefe gelesen. In einiges andere hineingesehen. Unterhaltung mit meinem Sohn über die gegenwärtigen Umstände obwaltender Furcht und Hoffnung. Schrön meldete fich von Gotha kommend, nach Austedt auf die Revisionsreise gehend. Referirte von seinem nüplich vergnüglichen Aufenthalt in Gotha auf der Sternwarte. Auch melbete fich ein Dr. Lindfors aus Finnland. Auch ein 5 junger preußischer Beamter bon Naumburg Namens Schmidt, gebürtig von Coblenz. 3ch fuhr mit meinem Sohn nach Jena. Fand Frau von Wolzogen nicht zu Sause. Sprach mit Fraulein Schiller und Herrn von Gleichen in dem 10 botanischen Garten. Fuhr unter dem gewaltsam= ften Regenstrom nach Dornburg gurud. Gin Brief von Göttling aus Reapel war höchft erfreulich und belehrend. Andere Briefe wurden burchgesehen und Erwiederung überlegt. Zum Abschluß einiges 15 angeordnet.

- 21. Auf der Terrasse spazieren. Die Vorlesungen von Guizot gelesen. Die verschiedenen Tecturen geordnet und einiges gearbeitet. Gegen Abend Frau von Wolzogen, Fräulein Schiller und Herr von » Gleichen.
- 22. Guizot fortgelesen. Auf der Terrasse spazierend. Colombs Leben 3. und 4. Theil. Dr. Weller, Körner und Schröter. Ersterer nahm Abschied und empfing einige Bestellungen.
- 23. Auf der Terraffe spaziert. Mit dem Hofgartner gesprochen. Die Erndte war in der Dorndorfer Flur und weiter hinab schon angegangen. Schweig-

gers Brief an Körner vorgenommen. Die versichiebenen Tecturen rubrizirt und ihr Inhalt beachtet. Hauptsächlich aber Joachimi Jungii Mineralia gelesen. Einige Concepte diktirt. Schouws Pflanzen-Geographie und Atlas. Stürmischer Tag und deshalb nicht ausgekommen.

- 24. Leibliche Witterung. Bebeckter Himmel. Mäßiger Sübwind. Beh Sonnenaufgang die gegen meinem westlichen Fenster liegenden grauen widerwärtigen Kalkabhänge von dem allerschönsten Kosenroth gefärdt. Ich spazierte bald auf der Terrasse. Mir den wissenschaftlichen Charakter des Jungius aus dem mir bisher bekannt Gewordenen ausbildend. Las weiter in den Mineralia. Nach Tische besuchte mich herr Oberbaudirector Coudray. Eine ausssührliche Zeichnung seiner in der Stadtkirche um die Büste des Großherzogs gruppirten Symbole. Später herr Canzler von Müller, die Novissima mittheilend. Sodann herr Lieutenant Jacobi von Düsseldorf nach Berlin gehend, vorstellend. Später sür mich die Vermes des Jungius näher betrachtet.
- 25. Früh beschäftigt die Notizen über Joachim Jungius näher zusammen zu bringen, welches denn auch gelang. Spazieren auf der Terrasse. Sobann durchaus mit vorgenannter Arbeit fortgeschren. Nach Tische kamen Hofrath Boigt und Gattin. Botanisches Gespräch: Jungius, De Canbolle, Boigts Compendium und dergleichen. Neben-

stehendes ausgesertigt: An Herrn Geheimen Cammerrath von Goethe, Berzeichniß was ich von Weimar wünsche. An Frau von Pogwisch, Leben Colombs 3. und 4. Thl., beydes durch den Kutscher morgen früh abzusenden. — 5 Mich mit Jungii Isagoge Phytoscopica beschäftigt.

- 26. Fuhr der Kutscher nach Weimar. Ich spazierte bis gegen 8 Uhr beh leidlichem Winde und abwechselnder Wolkenbedeckung auf den Terrassen, da denn Wolkenbedeckung und Wind sich mehrten. 10 War ein Packet von Weimar über Jena angekommen, dessen Inhalt mich beschäftigte. Las La Jacquerie und La Famille de Carvajal. Überbachte Zelters abermals angekommenen Brief, und bereitete mich auf eine Absendung allerleh Urt 15 durch die morgen erwarteten Freunde. Nahm auch einiges vor im Bezug auf Joachim Jungius.
- 27. Borbereitung aufs Nächste. Nebenstehendes: Packet an meinen Sohn, enthaltend einen Brief an Zelter, einen an Canzler von Müller, einen » von Kräutern, wegen eines Quartiers. — Kamen Ottilie, die behden Kinder und Eckermann. Brachten manches Gewünschte von Weimar. Erzählten anderes. Die Kinder unterhielten sich auf dem Spaziergange und in Durchsuchung der alten und » neuen Schlösser. Landesdirections=Rath Töpser, verschiedene Personen angekündigt, welche zur Stichlingischen Taufe gekommen waren, darauf

5

10

15

20

Wehland der Küngere von Baris kommend, verichiebenes mitbringend. Dr. Stichling benachrichtigend, daß das Geld von den Höfen angetommen und auch schon an die Oberaufsichts= Caffe gezahlt fen. Schien nicht abgeneigt, Comptern bas neue Quartier am Bibliotheksgebäude einzuräumen. Geheime Cammerrath Rruse von Gartnereben und fonftigen dahingehörigen Dingen fich unterhaltend. Wir fanden diefe Gefellichaft nachher auf der Terrasse, besahen mit ihnen das neue Schloß und ichieben fobann. Dr. Weller und Inspector Goete einen Augenblick. Die Familie fpeiste zusammen. Rach Tifche von Froriep und bon Gerftenbergt mit ihren Damen jum Raffee. Einiges ausgepactt, fonftige Unterhaltung mit Ottilien. Erzählung von Karlsbad. Tob der Frau Oberkammerherrin in Wilhelmsthal. Die Deinigen gegen 7 Uhr abgefahren. Dann ftarter Regenguß. Bey Sonnenuntergang nach unten zu fich abrundender Regenbogen. Rach Mitternacht voller Mondenschein, gang klares Thal. Nur über Golmsborf eine ftarte, flach gezogene Nebelmaffe unmittelbar unter dem Monde.

28. Am heiteren Himmel Wolkenzüge. Früher Spaziersgang auf der Terraffe. Nachher verschiedenes, theils über Joachim Jungius und deffen **Werk**e, theils über Paralipomena Chromatica. Die Pompejischen Lithographien 1. Heft, fürtreffliche Dinge.

Doch hauptsächlich auf Jungius die Aufmerksamteit gewendet und die Capitel des Schemas einzeln durchgearbeitet. Mittag für mich. Sodann
nebenstehende Absendung besorgt: Herrn Geheimen Cammerrath von Goethe, Schreiben s
an ihn. Die Jacquerie für Frau von Pogwisch.
Herrn Canzler von Müller, das Verzeichniß älterer Briefschaften zurück. — Abends beh
günstigem Wetter auf der Terrasse.

- 29. Besuchte mich ein junger Mann Namens Ort= 10 lepp aus Schkölen, bessen Geisteszustand ich bebauern mußte. Er zeigte schon früher ein gewisses poetisches Talent, hat sich aber in die ästhetisch-sentimentalen Grillen so versitzt, daß er gar kein Berhältniß zur Außenwelt sinden 15 kann. Er ist schon 28 Jahre alt und gab mir zu peinlichen Betrachtungen Anlaß. NB. War früh der jüngere Frommann auf eine Stunde hier gewesen, den ich die Zahnischen Blätter sehen ließ.
- 30. Briefe mundirt. Anderes vorbereitet. Kam mein Sohn mit Hofrath Bogel. Mit denselbigen spaziert, auch im Schloß umgesehen. Zusammen gegessen. Da sie denn nach verschiedenen Beradzebungen weiter suhren. Den neusten Globe und steile Zeitungen gelesen.
- 31. John mundirte an den Briefen. Ich nahm die Organographie wieder vor und fing an das Capitel

5

10

De la Symetrie vegetale Tom. II. pag. 236 zu übersehen. Kam Dr. Weller und blieb zu Tische. Wir besprachen unsere Bibliothets- und sonstige Verhältnisse. Abends auf der Terrasse. Begegnete den Fräulein Stickling und Kruse, und unterhielt mich mit ihnen. Sodann im Hermes 27. Band S. 40 über einige der neusten Werke in der Botanik, Rezension von Hofrath Voigt. — Herrn Hofrath Voigt nach Jena botanische Werke. Herrn Geheimen Cammerrath von Goethe mit Egons Gedichten, an Doctor Eckermann. Herrn Hofrath Weyer Belvebere. Herrn Maler Jahn Berlin, sämmtlich durch Herrn Dr. Weller bis Jena spedict.

## August.

- 1. An jener Übersetzung fortgefahren, und das Capitel durchgebracht. Brief an Herrn Soret zu diktiren angefangen. Das Barometer war gestiegen und der heftige Westwind legte sich. Ich konnte auf der Terrasse spazieren. Ich überdachte Botanisches. Ging nach Tische wieder auf und ab und notirte einiges. Sprach mit Frau Dr. Stickling und ihrer Gesellschaft, die das neu geborne Kind trugen. Dictirte Abends einige aufgezeichnete und besondere Bemerkungen. Bestelstung wegen morgen.
  - 2. Früh nach 6 Uhr mit Herrn Dr. Stichling ab-

gefahren nach Großberingen, wo wir bey dem Soulmeifter Frante in feinem neuen Gebaube abstiegen, ba ber Schulze Biegel zu uns kam, ein gar wackerer Mann, ber feiner Gemeinbe gut vorsteht. Wir gingen hinter der Schule steil hin= 5 unter ins Thal, über die Wiesen bis gur Saline, wo wir der Bohrarbeit eine Weile aufahen und von dem letten herausgebrachten Mufterstücke mitnahmen. Gingen sobann wieber zurud, begegneten einer wohlhabenden Holzhändlerin Frau 10 Frahnert. Betrachteten uns den Zusammenfluk der Ilm und Saale näher und fliegen zusammen hinauf bis jum Schulgebaube, wo wir frühstückten. Sodann den Ort binab über die Brücke und auf dem linken Almufer bis Dorffulga vor. 15 Auf der obern Saline fanden wir herrn Salzidreiber Beramann, mit dem wir uns über die Bohrarbeiten unterhielten, und dann bergauf unsern Rudweg nahmen. Der Rutscher fuhr fehl, wir hatten aber dadurch den Bortheil, daß wir, 20 indem wir auf der Sohe ausstiegen und rückwärts blickten, links ben Ettersberg mit feiner abnehmenden Sohe, die fernere Landschaft bis Edarts= berge übersehen konnten, das alte Schloß und die neuen preußischen Boll = Gebäude. Unter uns 2 lag Stadtfulza mit feinen Weinbergen gegenüber, auch Dorffulza; das fernere Almthal und Großheringen war burch Sügel verbeckt. Gegen 2 Uhr

tamen wir nach Hause und speisten zusammen. Gegen Abend Besuch von Jena. Frau von Löw und Tochter. Die Familie Frommann. Madame Bohn und Dr. Gries. Welche nach einigen Stunben munterer Unterhaltung zurücksuhren. Frau von Löw nahm Empfehlungen mit an Herrn Grasen Sternberg, zu welchem sie reiste. Borher hatten mich die Herren Präsidenten von Ziegesar und von Woh besucht.

5

- 3. Schreiben an Herrn Soret abgeschlossen und mun-10 birt. Das nächfte Borftebenbe burchgebacht. Ginige neue Einleitungen. Um des Regens willen wenig auf der Terrasse. Kam Dr. Weller. Ottilie mit ben Rindern und Edermann. Sie brachten berichiebenes mit. Wir fpeiften gufammen. Befprachen 15 bie gegenwärtigen Staatsläufte. Berebeten manches. Sie schieben um 5 Uhr. Ich las noch 2 Stücke von Coufin und Guigot. Beachtete die angetom= menen Briefe. Ging mit Sofgartner Baumann auf und ab. Wir besprachen die neue von Recht 20 vorgeschlagene Methode den Weinbau zu behanbeln. Er zeigte mir an ben borhandenen Stocken, worauf es eigentlich ankomme. - Berrn Bof= rath Soret Wilhelmsthal. herrn Factor Reichel in Augeburg. Berrn Berausgebern 25 L'Eco in Mailand, an dieselben ein Packet Bücher burch benfelben.
  - 4. Bey trodnem Morgen und leidlichem Südwest

einige Stunden im Garten. Die Agenda durch=
gedacht. Borzüglich mit näherer Betrachtung des
Weinstocks beschäftigt. Mehrere Knoten gezeichnet,
um sich von der eigentlichen Beschaffenheit des
Wachsthums zu unterrichten. Abends mit Herrn s
Dr. Stickling auf der Terrasse, gleichfalls einiges
über den Weindau in Dornburg und in der
Rachbarschaft verhandelnd.

- 5. Mit dem gestrigen Geschäft fortgefahren. Kräftiger Westwind verbot den Morgenspaziergang. 10 Paulus, Harmonie der Evangelisten. Merkwürbige Bemühung eines Mannes, der hiezu sein ganzes Leben verwendet und die Überlieferung hiernach noch immer ein Problem bleibt. Abends auf der Terrasse beh leiblichem Wetter. Das 15 Kechtische Werk und seine Vorschläge aber= und abermals durchgedacht.
- 6. Darin fortgefahren. Zu einer nächsten Expedition manches vorbereitet. Über die Knoten des Weinstocks und die daran zu bemerkenden ein= 20 zelnen Theile Bemerkungen aufgeschrieben. Geslesen im Paulus. Caskellis niederöfterreichische Dichtungen. Prinz Johann, Übersehung der ersten Gesänge des Dante. Dr. med. Phöbus, ein Oftpreuße, von Berlin kommend, nach der 25 Schweiß gehend. Fortgesahren in obigen Beschäftigungen. Mehrere Knoten des Weinstocks mit ihren einzelnen Theilen gezeichnet. Kurze Zeit

auf der Terrasse. Brille, erst gewunden, dann als Traube geendigt. Die nächste Expedition durchgebacht und vorbereitet. - Berrn Sofrath Mener in Belvebere.

7. Ben Zeiten angefangen die heutige Expedition Sechs Engländer von zusammen zu bringen. Naumburg tommend, ließen ihre Pferde beym Chauffeehaus fteben und tamen den Berg herauf. Sie melbeten fich durch nebenstehende Billette. man führte fie ins Schloß, wo ich ihnen einen 10 Besuch machte. Sie gingen balb darauf wieder fort und ich ging in meinen Arbeiten weiter. Nahm Schouws Pflanzengeographie vor in Bejug auf die Berbreitung des Weinbaues. Es tam eine Sendung von Weimar mit mehreren Briefen, 15 beren bedeutenden Inhalt ich mir überlegte und an vorstehenden Expeditionen fortfuhr. Schreiben an meinen Sohn, mancherlen Beftellungen, Ginladung auf den Sonntag. Backet an Alfred Nicolovius, Runft und Alterthum lettes Beft, 20 einige Aufträge. Berrn Cangler von Müller nach Weimar. Berrn Carl Rügel nach Frantfurt a. M., inliegend ein Schreiben nach dem Haag. Durch den Bibliotheksbiener Nebenfteben= bes: Herrn Dr. Weller, das Bermehrungs= 25 buch zurud, mit Aufträgen. — Abends auf ber Terraffe turze Zeit in fortgesetten Betrachtungen über die Natur des Weinstocks mit Vergleichung Goethes Werte. III. Abth. 11. Bb.

- ber hiefigen Kultur mit den Rechtischen Borschlägen. Das auf voriger Seite Bemerkte durch einen Boten nach Weimar geschickt,
- 8. welcher heute in der Frühe wegging. Mit dem Schema ber Weinftockslehre beschäftigt. Außerft wilber fturmischer Regentag. Dennoch eine furze Beit auf ben Terraffen. Bor- und nachher an jenem Auffat diftirt. Notizie intorno alcuni Vasi Etruschi del Dottor Dorow. Merkwürdige Mittheilungen darin gefunden. Die nächst abzulassen= 10 ben Briefe überdacht. Alsbann biktirt. Ram herr Dr. Stichling und brachte Carl Bergogs Geschichte des thuringischen Bolkes. Er war bisber Lehrer am Inftitut des Professors Frobel in Reilhau ben Rudolftadt gewesen, hatte fich aber, 15 da jene Anstalt auseinander geht, nach Jena jurudgezogen. 3ch fing an genanntes Buch ju lefen, fand einen wohlunterrichteten und wohlbentenden Berfaffer, auch das Wert felbft feiner Absicht gemäß wohlgebacht und gut vorgetragen. »
- 9. Las weiter und fand das Werk sich durchaus gleich dem Sinn und der Darstellung nach. Kurze Zeit auf der Terrasse. Sonnenschein, wenig bewölkter Himmel. Das Barometer war gestiegen. John mundirte die Briese. Erwartete den Secre- 23 tär Kräuter, welcher ausblieb. Las in der Geschichte von Thüringen fort. Wendete einige Betrachtungen an die Weinstöcke auf der Terrasse

und vergegenwärtigte mir die Forderungen und Borschläge Kechts. Gegen Abend Hofrath Bogel, Schwiegermutter, Frau und Schwägerin. Ichsprach sie im Schlößichen. Ein gewaltsamer Regen siel ein. Ich beschäftigte mich die Sendung durchzusehen, die diese mitgebracht hatten und notirte das morgen früh Borzunehmende.

10. Globe Tom. VI. No. 81. Merkwürdiges Stud. erklärter Übergang ins Politische. Umpere's Regenfion über Sigigs Soffmann. Nebenftebendes 10 beforgt: Berrn Brofeffor Zelter nach Berlin. An Berrn Sofrath Mener, mit dem Dorotoichen Werklein über antite Bafen. An Schuchardt wegen ber Leipziger Rupferftiche und Zeichnungen. - Thuringifche Geschichte weiter gelesen. Manches 15 Sonstige überbacht. Kam Dr. Weller. Mit demfelben das Rächfte besprochen. Kam Dr. Edermann mit den Enteln, die fich fehr anmuthia erwiesen. Ben mäßigem Barometerftand 27" 5" heiterer himmel zu großem Bortheil der Gafte. 20 Berschiedenes war mit den Besuchenden angetommen. Ein vergolbeter Gipsabguß des Stucks gediegenen Goldes, das 1826 am Ural gefunden wurde; ein freundliches Andenken bom Geheimen Rath Loder aus Mostau, begleitet mit einem 25 Sefte über jene Lagerftatte von Morit von Engel= Auch tam bon Nürnberg einiges auf Runft und Aunftverein Bezügliches. Nicht weniger

- das 75. Stück der Missionsanstalten von Halle. Gegen 6 Uhr die Kinder zurück. Dr. Weller blieb. Ich verhandelte manches mit ihm. Die Geschichte des thüringischen Bolks weiter gelesen.
- 11. Dieselbe geendigt. Besuchte mich der Verfasser mit s Herrn Dr. Stickling. Ich las: Die Lagerstätte des Goldes und Platina im Ural = Gebirge, von Dr. Moris von Engelhardt. Richt weniger das 75. Stück der neuren Geschichte der evangelischen Missionsanstalten in Oftindien, noch unterzeich 10 net von Niemeher, nach seinem Ableben befördert von Dr. Jacobs. Ein wenig auf der Terrasse. War ein Gewitter vorüber gezogen. Einige fruchtbare Gedanken gesaßt. Gegen Abend einige Zeit auf der Terrasse. Nachher die von Körner 15 gesendeten dioptrischen Werke angesehen.
- 12. Darin fortgefahren. Sodann Briefe diktirt. Ansberes entworfen. Katoptrisches durchgedacht. Auch anderes wieder aufgenommen. Kamen Hofrath Döbereiner und Dr. Weller. Bon ersterem sehr viel Bedeutendes vernommen. Er fügte seinen Borträgen gleich erläuternde Zeichnungen hinzu. Wir speisten zusammen. Die Unterhaltung war durchaus fruchtbar belehrend. Rachmittag Eduard Robinson, Therese Robinson geb. von Jakob. Er sein Amerikaner, Theolog, Philolog; auf dem Continent, um sich mit der Literatur und den allgemeinen Zuständen bekannt zu machen. Rach

ihrem Abgange mit jenen beiben Gäften auf den Terrassen spazierend. Über Eichstädt und seine Rede gesprochen, sein Talent und seinen Erwerb. Sie fuhren ab um 6 Uhr. Ich las die neuangetommenen Branischen Hefte und Miszellen.

13. Fuhr hierinnen zu lesen fort, besonders La Vorte, Bericht feiner Reise nach Afien. Stieg in ben Weinberg hinab, ließ mir einige Stöcke aufbinden und die bisherige Behandlungsart borzeigen. Daben fand ich die Rechtischen Borichlage nur befto bebeutender und befolgungswerther. Machte auch eine neue Entdeckung die Brillen betreffend. Ferner wurde nebenstehende Sendung abgefcoloffen: herrn Carlble nach Dumfries in Schottland, mit Abresse und Declaration. Adrefibrief an die herren Barifh zu Sam-Schreiben an herrn hofrath Soret in Belvedere. Durch herrn Cangler von Müller abgeschickt. - Spater furze Zeit auf der Terraffe. Erwartete herrn Cangler von Müller zu Tifche, ber aber später ankam. Brachte Herrn Michael Clare und feine Frau mit. Erft besprach ich mich mit jenem allein über die gegenwärtigen Zuftande und Vorfallenheiten, auch die Feberlichkeiten dieser Tage. Dann fah ich die lettere im Schlößchen, wozu auch herr Geheime Rath Schmid von Jena Berr Clare und Gattin find diejenigen, beren in Bergog Bernhards Reife gedacht wird,

10

15

20

25

bie ihn am Riagara trasen und den ersten Theil der Reise mit ihm machten, auch ihn nachher verschiedentlich antrasen. Ein merkwürdiger geprüfter Mann; energisch, unterrichtet und mittheilend. Das Gespräch bezog sich meist auf Jasmaica, wo er mehrere Jahre residirt hatte. Las ferner in der Minerva.

- 14. Dieselbe Lectüre fortgesetzt. Sodann den Complex der nächsten botanischen Arbeiten durchgesehen. Schematifixt. Lange auf der Terrasse hin= und 10 hergegangen und alles nochmals durchgedacht. Nach Tische einiges hierauf Bezügliche diktirt. Erhielt einen Brief von Herrn von Knebel. Diktirte eine Antwort. Mein Sohn, der sich angemeldet hatte, war nicht gekommen. Die Branis 15 schen Journale hinausgelesen. Abends deh Dr. Stichling. Gar gebildete anmuthige Personen. Später noch Botanica überdacht.
- 15. Maria Himmelfahrt, Napoleons Geburtstag. Das Botanische zu Papier gebracht. In dieser Ange- w legenheit mich durchaus beschäftigt. Manches über- legt und geordnet. Sonstiges vorbereitet. Den Weinberg nochmals besucht. Nähere Betrachtung über einige Punkte. Ingleichen Übersetzung von De Candolles Capitel nochmals durchgesehen. w Abends einige Zeit auf der Terrasse, ingleichen Betrachtungen. Später Claudine von Villa Bella und Erwin und Elmire gelesen.

- 16. Fortgefahren an ber Einleitung, die Geschichte meines botanischen Studiums darftellend. Backet von Weimar, welches ich eröffnete und ben Inhalt überschaute. herr Legationsrath Wehland aus Baris und herr Dr. Stichling befuchten 5 mich. Wurde viel über die dortigen Buftande, Literatur, Künfte und Theater verhandelt. Rebenftehendes geschloffen und expedirt: Backet an Carlyle, durch Bermittelung bes herrn Barifh in hamburg. Schreiben an meinen Sohn. 10 Schreiben an herrn Cangler bon Muller. (Beydes durch herrn Dr. Stichling, ber nach Weimar fuhr.) Ein Exemplar Runft und Alterthum an herrn hittorff. Gin anderes an Berrn Stapfer. Gin Schreiben an Berrn 15 Duban nach Baris. (Zusammen herrn Legationsrath Weyland zu geneigter Beforgung übergeben.) - Die angekommenen Stude des Globe und der Allgemeinen Zeitung durchgelesen und überdacht. Drey Tage niedriger Barometerftand 20 bon 1" bis 4", unbandige Sturme und gewal= tiger Regen.
- 17. Das Barometer hatte sich auf 7 Linien gehoben und den Stürmen auf einmal ein Ende gemacht. Gebrochene Wolken schwebten am Himmel, das Blaue schien durch. Münchner Landtagsverhandlungen. Treffliche Rede des Ministerialraths von Wirschinger, alle bisherigen Vota wieder auf-

nehmend und prüfend. Beh schönem Wetter auf ben Terrassen. Kam Dr. Weller, der in Weimar gewesen war. Wurden die dortigen Zustände mit besonderer Zusriedenheit besprochen. Darauf mein Sohn, Schwiegertochter und Enkel. Vorerst wurs ben verschiedene Geschäfte abgethan. Anderes mitgetheilt und beschlossen. Wir speisten zusammen und sie schieden gegen 5 Uhr. Dr. Weller blieb noch. Verschiedene Geschäftsverhältnisse besprochen. Der junge Frommann auf einen Augenblick. Wieb 10 sür mich. Las verschiedene englische, von Ottilien empsohlne Gedichte. Wollte Walter Scotts St. Valentinstag lesen. Es ging aber nicht; in dem zwar interessanten Stoff sindet unser einer zu wenig Gehalt.

18. Bor Sonnenaufgang aufgestanden. Vollkommene Klarheit des Thales. Der Ausdruck des Dichters: heilige Frühe ward empfunden. Kun fing das Rebelspiel im Thale seine Bewegung an, welches mit Südwestwind wohl eine Stunde dauerte, wund sich außer wenigen leichten Streiswolken in völlige Klarheit auflöste. Begab mich an verschiedene Betrachtungen und Geschäfte. Las den neuen Roman von Walter Scott St. Valentine's Day. Spazierte auf der Terrasse. Es hatten sich wechrere Partien aus der Nachbarschaft eingefunden. Gegen Racht trat schon nach geringem Sinken des Barometers der Regen wieder ein.

4

- 19. Die neuangekommenen Stücke des Maylander Eco zu lefen angefangen. Aurze Zeit auf ber Terraffe ben bewölftem Morgen. NB. Geftern Rachmittag war ein junger Mann Ramens Schüler, an der Frehberger Atademie studirend, beh 5 mir. Er gefiel mir wohl. Ift ein Landstind und wünscht Unftellung in der Folge. Nebenftebendes Badet nach Jena ausgefertigt: Herrn Dr. Weller die Tagebücher der Bibliothek. Backet an Ottilien. Ingleichen an Major von Knebel. 10 Un Berrn Brafibent von Mog. Auch Backet nach München, welches von Mayland gekommen war. — Längere Zeit auf der Terraffe. Über ben Widerspruch der untern Atmosphäre gegen die obere, Weftwind ben höherem Barometer-15 ftand, und gleichfalls zwendeutige Wolkenformen nachgebacht. In dem Echo weiter fortgelefen.
- 20. Bote von Herrn Soret. Anmelbung auf morgen. Absendung des Packets nach Jena. Sodann auf die Terrassen, zeitig beh verhältnißmäßig hohem Barometerstande 27" 8" die Wirkungen und Gegenwirkungen in der Atmosphäre beobachtet. Herr Dr. Stichling einiges von Weimar bringend und behm Frühstlick mancherleh mittheilend und erzählend. Sodann meldeten sich zweh Fremde: Pastor M. Spiegel aus Hohenheide beh Leipzig und Abvokat Siebdrat aus Leipzig, welche gleichfalls in der Eschenlaube sprach. Auch letztere wohl=

gebildete und einsichtige Männer. Wollte etwas arbeiten, ward aber wieder unterbrochen, durch den Besuch der Herren Berzelius, Mitscherlich und Rose, welche vor der Berliner Zusammen= tunft eine Reise an den Abein zu machen ge= 5 benken. Bald darauf kam Oberbaudirector Cou= drah. Wir besprachen mancherleh Geschäfte: die Loge vom 3. September, das Monument für Frau von Egloffstein, und anderes. Wir speis= ten zusammen. Gegen Abend eine Gesellschaft. 10 Frauen, die zu ihm gehörten. Später las ich: Die Eidsgenossen und die Gugler, ein geschicht= licher Versuch.

21. Einiges am botanischen Lebenslaufe. Auf den Terrassen. Sah Herrn Zeune in dem Schlosse. 15 Erwartete den Erbprinzen, der mit denen Herren Soret und Schmidt um Mittag ankam. Mit Herrn Soret über die gemeinschaftliche Arbeit das Rähere besprochen. Herrn Schmidt die Herzogische Geschichte von Thüringen empfohlen, der sie waum Theil schon kannte auch billigte, auch zum Gebrauch behm Unterricht willkommen sand. Wir speisten zusammen. Sie hatten einige artige Geschenke mitgebracht. Nach 5 Uhr suhren Sie wieder ab. Ich sand auf der Terrasse Demoiselle Stichsus ling und seste mich zu ihr. Darnach kam eine Gesellschaft von Porstendorf, wo ich mit Fräulein von Henning, einer schwester Schwester des Chromatis

schen Freundes, Bekanntschaft machte. Aushängebogen der kleinen und Octavausgabe waren angekommen.

- 22. Zeitungen gelesen und die Karte des Osmanischen Guropas aufgeheftet. Einige Zeit auf der Terrasse. Fing Handersons History of ancient and modern Wines an. Diktirte das fernere Schema zur Einleitung. Ging wieder eine Zeit auf der Terrasse und überdachte das weitere hierher Gehörige. Kamen Frau Gräsin Hendel, Ottilie und Walter. Unterhaltung in dem großen Zimmer mit den Wappen und sonstiger Decoration. Einbrechender Regen hinderte am Spaziergang. Wir speisten zusammen. Um 5 Uhr suhren sie fort. Ich beschäftigte mich weiter mit Handerson.
- 23. An der botanischen Einleitung diktirt. Las in meiner italiänischen Reise. Auf der Terrasse. Die angesagten Gäste vergeblich erwartend. Regenschauer gingen verschiedentlich vorüber. Einige Zeit auf der Terrasse. Rebenknoten mit doppelten Augen. Untersuchung derselben. Ein Exemplar eingelegt. In der italiänischen Reise weiter gelesen. Aramers italiänischen Wörterbuch von Jena erhalten und seine Eigenheiten näher betrachtet.
  - 24. Einiges Botanische diktirt. Sodann auf ben Terraffen und ins Schloß. Gegen 12 Uhr kam Dr. Weller. Das nächst Vergangene mit ihm durch-

gesprochen. Gegen 1 Uhr Professor Riemer, Dr. Edermann und die Enkel. Brachten verschiedenes mit. Wir speisten zusammen. Professor Riemer referirte manches Philologische. Entwickelte auch die Berdienste der lateinischen Poesie im früheren s Mittelalter. Riemer und Compagnie suhren ab. Ich blieb mit Dr. Wellern auf den Terrassen. Uns begegneten-einige Studiosi. Für mich, nachter las ich Lord Byrons Heaven and Earth. — Einige Desideranda an meinen Sohn Dr. Eder- w mann mitgegeben.

- 25. Endigte gemeldetes Gebicht mit frischer Bewunberung. Begab mich in den Saal und bearbeitete bort bas nächfte Botanische. Restectirte über die Bignonia radicans und über drüfenartige Aus- u wüchse an der Rückseite jedes Anotens. für mich. Melbete fich herr Chelard, Maitre de la Chapelle de S. M. Le Roi de Bavière und brachte Briefe von Weimar mit. Ram gegen Abend felbft und ich hatte mit ihm eine ange- » nehme Unterhaltung über Parifer mufikalische und literarische Berhältniffe. Auf Befragen nannte er ben mufikalischen Rezensenten bes Globe, Bitet, fcien nicht gang mit ihm gufrieben; ließ ihn übrigens für einen eifrigen Musit- s liebhaber gelten. Schöner Aufgang und Fortschritt des Vollmondes.
- 26. Hoher Barometerftand. Gegenwinde, von Norden

und von Weften. Bennahe gang bewöltter Simmel. In beiden Richtungen ziehende Wolken. Berfügte mich balb in den Saal. Überbachte die atmosphärischen Angelegenheiten. Wendete mich zur Betrachtung der Bignonia radicans. John munbirte indek die früh biktirten Briefe an Belter und von Müller. Speifte Mittags für mich. Dittirte Johnen den Auffat über die Bignonia. Satte einiaes im Boiat aelesen und war auf den Ter= raffen spazieren gegangen.

5

10

15

- Un den botanischen Auffägen revidirt. **27**. Boigts von Jena. Mannigfaltige Unterhaltung zu Bunften meiner gegenwärtigen Arbeiten. Sie speiften mit mir und fuhren erft spat wieber zurud. Sendung von Jena. Einige Mineralien von Werneburg. Brief und nahere Beschreibung ber foffilen Saamen burch Rees von Gfenbeck. Ram noch fpat mein Sohn mit Landesdirections= Rath Töpfer. Ersterer erzählte die Abenteuer des Rudolftädter Bogelichiefens und fragte an wegen 20 morgen. Ich lehnte allen Befuch ab. Sie fuhren fpat ben Mondenschein wieder gurud. - herrn Cangler bon Müller Beimar, die Bapiere bom 3. September gurud. Berrn Professor Belter mit einem Bollmondeliede. 25
  - 28. Berichiedene Gaben an Ruchen, Früchten und Rrangen. Ram Inspector Gobe von Jena gludwünschend. Auch Doctor Stichling. Diftirte einiges

vorbereitend. Auf der Terrasse. Ram Registrator Schuchardt. Ferner Dr. Weller, Schwester und Rind. Wir frühftlickten aufammen, spazierten und ich bittirte fobann weiter an botanischen Dingen. Auch waren schöne reife Früchte, besonders auch s bewundernswürdige Blumen, febr fcone Georginen und bergleichen zu Kranzen gebunden und einzeln eingetommen. Ramen von Jena die herren von Schroeter, Riemeter und Grieß, blieben aber nur eine Stunde. Speifte mit mir Dr. Stich= 10 ling, Weller und Schuchardt. Ram Hofrath Dobereiner dazu, ba benn das Gefprach febr intereffant wurde. Er brachte mir das falpeterfaure Coleftin. Besuchte mich noch Abends Frau Kirchenräthin Griesbach und Demoiselle Göttling. Waren zwey 15 Boten angetommen, einer bon Saus, ein anderer bom Cangler. Ich fertigte fie ab, und befah die mitgebrachten Geschenke. Las die neuften Zeitungen und fand das ruffische Vordringen bis gegen Schumla, zugleich aber die Ruckfehr des Raifers » und der Diplomaten nach Odeffa. Merkwürdigster Zeitpuntt.

29. John beschäftigte sich mit Abschrift der Einleitung in das botanische Studium. Ich beschäftigte mich mit Rhus cotinus, dem Aufsah über den Busdruck "Aberzahn", recapitulirte die Zeitung. Beh Nordwest, Barometerstand 27" 6", der wundersamste niegesehene Wolken- und Wetterzug.

Hinter den gegenüberstehenden Bergen die Saale abwärts starkes Gewitter.

- 30. John fing an das geologische Thermometer abzuschreiben. Ich bereitete Sendungen nach Weimar und Jena. Fuhr fort die botanischen Tecturen ju reinigen und ju complettiren. Las in Goethe's Leben von Beinrich Doring. Beobachtete den fehr anschwellenden Fluß. Begab mich fodann in bas mittlere Schlof und fuhr in allen Geschäften weiter fort. Gegen Mittag kamen Ottilie, Ulrike 10 und Wolf. Brachten manches Angekommene mit. Besprachen manches. Ulrike wird nächstens mit ihrer Frau Mutter nach Berlin und Stettin geben. Bon manchen gewiffen und wahrscheinlichen Reuigkeiten in Weimar wurde gesprochen, 15 und manches zurecht gelegt. Wir fpeiften zufammen und fie fuhren Abends wieder fort. 3ch verfolgte die Betrachtungen bes Ciffus, wobon Baumann Ranken gefendet hatte. Auch das Rhus cotinus und es schien ju gelingen. Mitgegeben 20 ward Nebenstehendes: Berrn Sofrath Boigt, Buttnerische Manuscripte; eine autorisirte Quittung auf 20 Thir. Berrn Brofeffor Riemer, Auffat über den Abergahn; Bergeichniß der wünschenswerthen Bücher. - 3ch eröffnete die 25 verschiedenen Backete und Briefe, für morgen alles ordnend und zurecht legend.
  - 31. Begab mich zeitig in den Schloffaal, nahm zu=

erst die gestern begonnenen Botanica wieder vor. Betrachtete sorgfältig die Sendung von Cornelius und Reureuther; einige angekommene Gedichte und sonstige Briefe. Gegen Mittag sing ich Antworten zu diktiren an. John war mit der geologischen schermometer-Tabelle sertig geworden. Das Wasser war die Racht gewachsen, schien aber nunmehr stille zu stehn. Setzte sämmtliche Betrachtungen und Arbeiten des Morgens sort. Ging tieser in die Sachen ein. Ward diktirt und mundirt. Dammersort dauernde Streisregen. Gegen Abend die vollständigsten Regenbogen. Im Osten Cumulus, durchaus mit Stratus unterbrochen, Barosmeterstand 27" 6".

## September.

1. Bedachte fogleich eine Sendung nach Weimar. 15
Ward vorbereitet. Sodann die Übersetzung auß
De Candolle durchgesehen und John zur Absschrift gegeben. Die Münchner Sendung nochsmals beachtet. Fortgefahren im Obigen. Meldete sich Doctor Kraukling von Dresden, mit einem Schreiben von Eckermann. Ich sprach ihn um 4 Uhr. Er brachte verschiedenes Interessante mit; war auch ein sinniger, wohldenkender, unterrichteter, den neusten literarischen Zuständen wohl geseigneter Mann. Das Bisherige überdenkend. Das 25 Angekommene beschauend, anderes vorbereitend

bracht' ich ben Abend zu. — Herrn Canzler von Müller, verschiedenes Mitgetheilte zurückgesenbet auch sonstiges hinzugefügt. An Frau von Goethe. Beydes an Dr. Weller durch Dr. Kraukling.

5

10

15

20

- 2. Das Mundum der übersetzung aus De Candolle abgeschloffen. Sonftiges mundirt und concidirt. NB. In Erinnerung von geftern: ein Maler Führich aus Prag, jett in Rom, wurde von herrn Kraukling als ein vorzüglicher Künftler gerühmt. Er foll auch schon einiges ins Bublikum gesendet haben, wornach fich zu erkundigen. Ich fuhr fort bas merkwürdige Saugorgan an Bignonia radicans aufzusuchen und fand, ba eben verdorrte 3weige ausgeschnitten wurden, gar icone Exemplare. Ben leidlichem Wetter und Windstille auf der Terraffe. Brachte Ordnung in die Papiere, besah mir die Sendungen von Dresben. Las im Globe die Geichichte der Runft- und Naturgarten. Recht einfichtig durchgeführt und am Ende meine alte immer genährte Unficht ausgesprochen, daß von einer bedeutenden Architektur auch ein architektonischer Übergang zu einer Gartenanlage bestehen muffe.
- 3. Beschäftigt mit den abzusendenden Briefen, sie zu fördern. Den Aufsatz über Bignonia radicans redigirt und mundirt. Handersons Geschichte alter und neuer Weine weiter gelesen. Herr Weiß, angestellt an den Schulanstalten zu Merseburg,

Bruber des Berliner Mineralogen. Gegen Abend der ruffische Geschäftsträger in Weimar, Graf Santi, Gemahlin und Legationsfecretär. Aufsah über die Bignonia angefangen. Gine Zeitlang auf den Terraffen.

- 4. Einige Antworten entworfen. Über verschiedenes nachgedacht, und mit Glück. Die Botanica durchgesehen. Bedeutende Stellen in De Candolles Théorie elémentaire de la Botanique gefunden. Gine landstreichende Künstlerin, ungeschieter Beise 10 an mich adressirt, von Schnepfenthal her, mit einem Biaticum turz abgesertigt. Kam Dr. Weller und ein Studiosus Schuchardt aus Jena. Brachten Briese und Packete, welche durchgesehen, gesondert, geordnet und überdacht wurden. Speiste 15 mit benannten behden Personen. Beschäftigte mich nach Tische mit dem Eingegangenen. Traf gegen Abend auf Dr. Stickling und Familie. Fuhr sort das Eingesendete und anderes zu überlegen und Expeditionen vorzubereiten.
- 5. Früh um 5 Uhr Bote von Herrn Canzler von Müller. Überbringend die Reden und Gedichte bezüglich auf den Abend des 3. Septembers und zugleich gedachten Freund und Gräfin Line anstündigend. Einen Theil jener Schriften gelesen. 25 Aufgeräumt, alsdann in das Schlößichen. Starter Nebel schwantend zwischen Niedergehen und Aufsteigen, sich gegen ersteres hinneigend. Der ober

Himmel mit Cirrus besäet, die untere Atmosphäre besonders gegen Often mit Cumulus beseht, welche nach und nach ihren Character verloren und in Regen drohende Wolken übergingen. Barometer 27" 71/2"; Rordwind, der die Atmosphäre nicht aufzuklären vermochte. Nach 1 Uhr kam Gräfin Line Egloffstein und Canzler von Müller. Gingen spazieren und speisten zusammen. Gegen 5 Uhr suhren sie fort. Ich hatte vor Tische einiges im Gregorius Turonensis gelesen. Vorbereitende Beschäftigung.

5

10

15

20

- 6. Beachtete eine Sendung von Nitgen und las deffen "Aufeinanderfolge des ersten Auftretens der versschiedenen organischen Gestalten". Berschiedene Briefe concipirt und mundirt. Auch einen meteorologischen von Zelter gewünscht. Briefe zur nächsten Expedition abgeschloffen und gestegelt. Wensdete meine Ausmerksamkeit auf De Candolle, Theorie elementaire de la Botanique und auf die Annäherung des Autors an die Lehre von der Metamorphose.
- 7. Fuhr fort in gedachtem Werke zu lesen. Starker Nebel; als er sich vertheilte, ging ich auf die Terrasse. Besorgte Nebenstehendes, um solches durch Martini nach Weimar zu spediren: An meinen Sohn, eine Sendung enthaltend. Herrn Professor Riemer, Büttnerische Manuscripte. Herrn Hofrath Bogel, Brief. Herrn Hof-

rath Meger, besgleichen. herrn Rath Grüner An den Großbergog bon Eger, desgleichen. Medlenburg Strelit Ronigliche Sobeit. -Ram Dr. Weller. Wurben mit demfelben mancher= leb Angelegenheiten burchgesprochen. Wir gingen s nach zerstreutem Rebel auf der Terrasse spazieren. agen zusammen. Um 4 Uhr fuhr ich mit Dr. Stichling ins Thal hinab, über Dorndorf erft den Weg nach Golmsborf; gingen bann auf die Sobe durch Acker und Weinberge bis an das Thal. 10 wo man Jena fieht. Der Abjunct von Dorndorf, ein gar hubscher Geiftlicher, ging mit uns. Die Unterhaltung war über die neuen Borschläge zu Verbesserung des Weinbaues und die zwehdeutige Aussicht auf die diesjährige Lefe, wir verfügten 15. uns alsbenn wieder herunter, der Geiftliche zeigte uns den Unfang einer fehr reinlichen Bienen= anstalt. Bermelbete auch einiges über die neuften Anfichten und Sppothefen.

8. Anftalten zur Abreise. Ordnung und Übersicht 20 in allen Dingen. Einiges concipirt und mundirt. Asthetische Betrachtungen über die Blumen im Gegensatz von dem Wissenschaftlichen. Speiste für mich. Blieb überhaupt allein. Dittirte einiges Meteorologische für Zelter. Abends auf der Ter= 25 rasse. Hoher Barometerstand, schiner Tag. Der Kutscher war angekommen und hatte manches aus Weimar mitgebracht. Briese und Zeitungen

5

10

15

jah ich burch, ließ anberes unausgepackt, um mich nicht wieder aufs neue einzulaffen. Zeitig zu Bette.

- 9. Ben früher Morgenbammerung ftand bie Benus im größten Glanze boch am Simmel. Die Gegend war vom Rebel gang rein. Ben Sonnenaufgang hob fich der Nebel durchaus im Thale. Stieg aber nicht fo hoch die gegenüberstehenden Berge zu bedecken. Sank nach und nach und zerftreute fich. Wurde alles eingepackt, und John mit einem Schreiben an meinen Sohn berfeben und ben nöthigen Inftructionen abgefendet. Außer allen Büchern und Scripturen gingen nebenftebende Briefe fort: Berrn Bebeimen Sofrath bon Cotta nach Stuttgart. Berrn Ernft Arnold nach Dresden. — Fuhr mit Dr. Stichling den Weg nach Camburg, wo sich anmuthige Aussichten vorwärts und rudwärts zeigten. Der himmel hatte fich völlig überwölkt.
- 20 10. Bersuchte mich immer mehr abzulösen. Überdachte verschiebenes, auf die bevorstehenden Arbeiten Bezügliches. Ging auf den Terrassen spazieren. Der Kutscher war zurückgekommen. Brachte einen Brief von Herrn Soret. Das Weitere wurde einzehaaft. Die nächsten Agenda verzeichnet, und somit der Ausenthalt rein abgeschlossen. Abends beh Dr. Stichling, wo er und der Cantor auf dem Flügel sich gar löblich hören ließen.

- 11. Alles zur Abreise weiter vorbereitet. Abgefahren um halb 10 Uhr. In Kötschau gefrühstückt. Gegen 2 Uhr in Weimar. Fand Heinrich Nicolovius von Schleufingen, welcher nach Tische zurückritt. Unter= hielt mich mit Eckermann. Rachher mit Hofrath s Bogel. Fing an auszupacken. Bon dem Ange= kommenen weitere Kenntniß zu nehmen. Abends mit Ottilien. Manches Häusliche und Öffentliche besprochen.
- 12. Ausgepadt, geordnet. Beh Frau Großherzogin 10 Mutter. Mittag Edermann. Rach Tische Töpfer, sodann Riemer und Coudray. Lesterer blieb, und wurden die kurz abgethanen und nächsten Geschäfte besprochen. Besah meines Sohnes neue Einrichtung. Besprach verschiedene Verhältnisse. 15
- 13. Secretär Kräuter, einiges bringend und anfragend. Manches nachgeholt und durchgeführt. WiederAngriff der Wanderjahre. Nach Belvedere Hofrath
  Mehern zu besuchen. Beh der Kückehr mit Einräumen und Einrichten fortgefahren. In der Außftellung und dem Museum. Zu Tische die Herrn
  Coudrah, Bogel, Riemer und Eckermann. Mit Coudrah ins Atelier die Logen-Decoration zu sehen.
  Mit Prosessor Riemer einiges verhandelt. Er las
  Leoninische Berse, die er zum Bersuch gemacht 21
  hatte. Abends für mich. Las Maupertuis, Venus
  physique und De La Mettrie, L'Homme-Plante.
  Besuch von Herrn Staatsminister von Fritsch.

- 14. Obige Lectüre abgeschlossen. Die Wanderjahre vorgenommen. Die noch allenfalls nöthige Relation überbacht. Manches zum Geschäft Gehörige untersucht und besorgt. Um 12 Uhr Hofrath Meher. Die großen Friese aus dem Wuseum herbengeholt und betrachtet. Hiezu Wittag Dr. Edermann. Rach Tische die Münchner Sendung besehen. Abends für mich. St. Valentine's Day.
- 15. Die Dornburger Rechnung abgeschloffen. Mein Sohn fuhr in herrschaftlichen Bauangelegenheiten 10 borthin. Die Wanderjahre vorgenommen. Underes geordnet. Das Barometer über 27" 8". Morgenwind, welcher aber Regenwolfen herantreibt, die ben gangen himmel verdüftern; andauernder Regen. Mittag Hofrath Meyer und Dr. Edermann. 15 Erfterer besah das Dresdner Aupfer, die Philo-Rach Tische Herr Hofrath Soret von sophie. Auftebt gurudtehrend. Grafin Julie von Egloffftein. Abends für mich. Las St. Balentinstag meiter. 20
- 16. St. Balentinstag zu Ende. Revisor Geist, einige monstrose Maiskolben bringend. Halb 11 Uhr Königliche Hoheit die Frau Großherzogin Mutter. Um 1 Uhr Frau von Wolzogen. Um 2 Uhr Dr. Eckermann, welcher mit uns speiste. Kamen von München einige Blätter der Aurora. Oberbaudirector Coudrah wegen dem Egloffsteinischen Monument. Prosessor Riemer. Seine Übersehung

- des Tischliedes. Alsbann einiges Botanische. Fing an den Waverley zu lesen.
- 17. Barometer 28". Der Himmel meist bebeckt, obgleich Cirrusartig. Waberleh fortgesetzt. Um 12 Uhr nach Belvedere gefahren. Den Erbprinzen snicht angetroffen. Viittag Dr. Eckermann. Über die Berdienste verschiebener Romanschreiber. Setze die Lectüre des Waverleh fort. Eckermann kam von Belvedere zurück, wo er wegen der Übersetzung mit Herrn Soret conferirt hatte. Es ers 10 gab sich daher ein Gespräch über Katurwissenschaften und Berwandtes.
- 18. Im Waberley weiter gelesen. Einiges am Hauptgeschäft arrangirt. In den untern Garten gefahren. Einige Zeit dort verweilt. Dann ums 15 Webicht. Mittag Dr. Edermann. Nach Tische mit meinem Sohn zu den Fossilien. Sodann zu Wölfchen, dessen Geburtstagsgeschenke zu besehen. Frau Generalin von Seebach. An Waverley weiter gelesen.
- 19. Ingleichen bas Geschäft weiter geführt. Im untern Garten eine Zeitlang. Botanische Betrachtungen. Nach Tische Frau von Münchhausen und Gräfin von . . . . . geborne Gräfin Chazot. Blieben zum Thee beh Ottilien.
- 20. Waberley geendigt. Gin Frühftück für die Damen auf der Bibliothek arrangirt. Brief von Herrn Cangler von Müller von Pempelfort. Professor

Rauter von Straßburg. Einladung der hertömmlichen Sonnabendsgäste. Anmeldung des Erbgroßherzogs und Herrn Sorets. Wittag die Herren Beucer, Rauter von Straßburg, Coudrah, Wogel, Riemer und Eckermann. Riemer blieb des Abends.

21. Ging in den untern Garten. Spazierte im Park. Diktirte verschiedenes an Friedrich. Überlegte mir das Rächfte. Kam Dr. Weller. Ging mit ihm herauf zu Tische. Begegnete Herrn Cammerdirector von Fritsch, der mich mit den Karlsbader Ereignissen und Abenteuern umständlich bekannt machte. Rach Tische mit Dr. Weller in die Ausstellung. Abends Wölschen.

- 22. Mit Schuchardt einiges concipirt und mundirt. Kam ein Lehrbuch der Mineralogie von Raumann. Ingleichen ein junger Herr von Herder von Fredberg. Speiste im untern Garten. Abends wurde Herr Hofbildhauer Rauch und Tochter gemeldet.
- 23. Ramen Vorgenannte. Vielsache Unterhaltung über Kunst und Kunstwerke. Berliner Verhältnisse, so wie über die dortigen fortschreitenden Arbeiten. Mittag Hofrath Meyer und Prosessor Riemer. Rach Tische modellirte Herr Rauch und wurde vieles besprochen. Abends Thee. Graf Santi, Gemahlin und deren Schwester, Coudrah, Töpfer. Angenehme Unterhaltung.
  - 24. Den Morgen meift mit herrn Professor Rauch augebracht, welcher am Standbild modellirte und

mancherley von den Berliner Kunftleistungen ersächlend mittheilte. Mittag Oberbaudirector Cousdrah, Hofrath Meher und Professor Riemer. Abends große Theegesellschaft.

- 25. Herr Rauch fuhr fort zu modelliren. Besprach is sich wegen des Formens mit Hosbildhauer Kaufmann. Er frühstückte mit uns. Reiste gegen Mitzag ab. Ich versügte mich beh schönem Better in den untern Garten. Überlegte verschiedenes was zunächst anzugreisen. Speiste für mich. Bez 10 gegnete Abends herausgehend Herrn Minister von Fritsch, welcher mich bis in meinen Garten bezgleitete und daselbst kurze Zeit verweilte. Abends kleiner Thee. An den Zeichen lehrer Mülzler nach Karlsruhe, mit dem Bersicherungsdecret. 13
- 26. Mannigfaltiges angegriffen, um nur einigermaßen in den Gang zu kommen. Herr Geheime Hofrath Helbig brachte einen Blechkaften aus der Berlaffenschaft Serenisstmi, wegen fernerer Bestimmung. Sie wurde durchgesprochen, und ich vbehielt sie im Berschluß. Um 11 Uhr in den untern Garten. Manches diktirt, im Bezug auf die Hauptarbeit. Für mich gegessen. Nach Tische Herr Hofrath Soret. Einiges bezüglich auf unsere botanischen Arbeiten. Anderes auf die Erziehung ses Erbgroßherzogs. Wir gingen zusammen nach Hause, wo er abgerusen ward. Abends Thee beh mir, mehrere Damen, auch Dr. Brosch, der sich

als einen Kunftfreund angekündigt hatte. Proseffor Riemer. Fräulein Abele erzählte von ihrer Reise und Sommerstudien. Hatte Mineralien mitsgebracht und kündigte noch mehreres an.

- 5 27. Bielerley beseitigt. Berhandlung mit meinem Sohne wegen der Michaelsrechnung. Bentraa für den Albrecht-Dürer - Berein an Demoiselle Seidler. Die Zahnischen hefte an Schuchardt. Die meinigen reponirt. Die Mineralien aus bem hintern Zimmer zur Bertheilung ins vorbere ge-10 bracht. Unmeldung des Herrn und Frau von Einladung deffelben auf ben Mittag. Cotta. Kamen gegen 2 Uhr. Dazu Coudray, Riemer und Edermann. Ward viel von ber Berliner Fegerlichteit und ben bortigen Busammenfünften er-15 gahlt. Zeigte die Zeichnungen von Neureuther vor. Gegen 4 Uhr gingen fie weg und reiften ab. Abends jum Thee Grafin Julie und Fraulein von Pappenheim. - Berrn Ritter von Cornelius in München und herrn Eugen Reu-20 reuther dafelbft.
  - 28. Ordnete und überdachte die von Geheimen Hofrath Helbig überbrachten Ringe und dergleichen. Sendung von de Wit, welche zu lesen anfing. Manches andere beseitigt. Gegen das Hauptgeschäft gewendet. Mittag Familie. Rach Tische mit meinem Sohn, Personalia, Specialia. Abends Oberbaudirector Coudray. Über die verschiedenen

Bemühungen und la Géométrie descriptive. Zeigte ihm einen Theil der Zeichnungen Reureuthers. Las das Heft von Wit hinaus. Abenteuerlich und unserfreulich.

- 29. Das Hauptgeschäft angegriffen. Briefe diktirt. 18
  Bits Hamburger Theater-Controvers, genau befehen, ganz Rull. Weldete mich beh Ihro Kaiserlichen Hoheit der Frau Großherzogin, welche gestern Abend angekommen war. Hosgärtner Schell von Dornburg. Um halb 1 Uhr zur Frau Großher 10 zogin. Mannigsaltiges geordnet und vorbereitet. Mittag Dr. Eckermann. Nach Tische der von Knebelsche Hohe Hospieler Baher, welcher von Berlin zurücktam und von den dortigen Feherlichkeiten erzählte. Herr Hospiach Meher. Abends mehrere Engländer 15 behm Thee. Herr Hospiach Soret, mit dem ich mich über die Reumannische Mineralogie unterhielt.
- 30. Giniges am Hauptgeschäft. Rebenstehendes ausgefertigt: Herrn Hofbildhauer Rauch nach Berlin, Sppsabgüsse. Herrn von Beulwiß, Billet. w— Herr Macco, Historienmaler des Königs in Bahern, meldete sich und ward auf heute Abend eingeladen. Ich theilte Ottilien den Dornburger Aufsah mit. Geburtstag der Prinzeß. Die Kinder waren gratuliren gefahren. Mittag Hofrath wMeher und Dr. Eckermann. Nach Tische Raumanns Mineralogie. Abends Hofmaler Macco und Brosessor Kösel, auch die Hausfreunde.

## October.

1. Einiges diktirt. Das Nöthigste vorwärts geschoben. Die Werke des Thomas Reid zu lesen angesangen. Den Kasten mit Pretiosis und Curiosis an Geheimen Hofrath Helbig. Antwort von Herrn von Beulwiß. Die verwittwete Größberzogin, derselben vorgewiesen die Reureutherischen Zeichnungen. Zu Tische Herr Prosessor Riemer und Herr ..... von Creseld, welcher mit meinem Sohn die Fossilien durchgesehen hatte. Gegen Abend Gräsin Caroline von Eglossstein und Herr Hofrath Soret. Mit letzterem die nächsten Botanica. Blieb für mich. Versolgte die Lectüre von Thomas Reids Werken.

5

10

- 2. Gedachtes Lefen fortgesetzt. Das Hauptgeschäft vorgerückt. Briefe diktirt. Berschiedene Anmeldungen. Einladungen auf diesen Abend. Die Frau Großherzogin Kaiserliche Hoheit. Herr Obristlieutenant von Beulwiß. Prosessor Riemer, Prosessor Rösel. Beide blieben zu Tische. Riemern hatte ich die Reureutherischen Arabesken vorgelegt.
  Abends Thee, viele Einheimische und Auswärtige.
  - 3. Abschrift des Aufsatzes an Zelter durch John. Anderes besorgt. Um 12 Uhr: Reverend E. Serocold Pearce, und Gattinn. Hofrath Start aus Jena, von Berlin erzählend. Mittags unter uns. Abends zum Thee Professor Rösel und Ober-

baudirector Coudrah. Ersterer zeigte seinen neussten Entwurf zugleich mit den ältern Umrissen vor.

— Herrn Geheimen Cammerrath Frege in Leidzig Anweisung für Elfan angezeigt. Die Answeisung nuterschrieben und an den letzteren abs gegeben. Communicate an das Großherzogsliche Landschaftscollegium, und Großherzogliche Atademische Finanztommission.

- 4. Um 10 Uhr Professor von Martius. Ich fuhr mit ihm nach Belvebere. Wir besahen das Palmen= 10 haus und besprachen uns mit Conducteur Schell. Mittag derselbe zu Tische, ingleichen Riemer, Coudrah, Bogel, Germann, Macco und Goebel. Abends im Theater Borstellung der Oper Moses von Rossini.
- 5. Die nächsten Sendungen weiter geförbert. Brief von Geheimen Rath Loder von Moskau, mit Inlagen an den Großherzog. Junger Maler auß Hamburg, der nach München ging. Nebenstehendes: Herrn Brofessor Zelter nach Berlin. WAn Herrn Graf Caspar von Sternberg in Prag. Mittag Döbereiner, Weller, von Martius, Schübler, Bogel. Borher botanische Unterhaltung mit Herrn von Martius. Nach Tische sortgesett. Besonders über Fehlgeburten wert Arone. Beranlassung unter den seltzamsten Gestalten. Späterhin Brandes von Salzussen, Director des Westphälischen Apothekervereins. So-

- bann Ihro Königliche Hoheit ber Großherzog. Berschiebene Berhältniffe und Geschäfte burchsprechend.
- 6. Döbereiners und Lobers Brief durchgedacht. Concepte anderer Briefe biktirt. Herr von Martius nach 10 Uhr. Fuhr mit demfelben ums Webicht. 5 Wir setten unsere botanischen Gespräche fort, fo wie auch nachher zu Hause. Bu Tische fanden fich herr Professor Schübler. Später herr Soret. Das Gespräch war fehr aufgeweckt, indem die fämmtlichen Probleme der Uranfänge der Geo-10 logie fo wie der organischen Bhystologie scherzhaft und paradox zur Sprache tamen. von Jordan befuchte mich. Unterhaltung über den verewigten herrn. Später herr von Utterobt, Abgefandter bom Grokbergog von Seffen. Frau von 15 Mandelsloh. Die begden Münchner Herren waren auch noch geblieben. Nahmen fpater Abschied. 3ch unterhielt mich mit meinem Sohn über die Mittagsgespräche.
- 7. Durch Schuchardt mehrere Munda. John schrieb und corrigirte die Titel der nächsten Sendung. Die Prinzessin Karl und Auguste mit Umgebung. Zu Mittag für uns. War vorher mit Ottilien spazieren gesahren. Abends Prosessor Riemer. Unterhaltung über Bibliotheksangelegenheiten, in Bezug auf die Absichten der Frau Großherzogin.

   Herrn Geheimen Hofrath von Cotta nach Stuttaart. Herrn Geheimen Kirchen-

- rath Paulus nach Heidelberg, übersendung einer geldnen Medaille. Herrn Graf Caspar von Sternberg Prag, ein Padet Drucksachen nach dem Berzeichniß. Herrn Professor von Martius in München, eine zurückgelassenes Brille durch Frau Hofrath Oten in Jena. Herrn Dr. Weller in Jena. An den Stusbiosus Baher daselbst. Herrn Hofrath Boigt, Rücksendung seines botanischen Werts.
- 8. Rebenstehendes. Den Brief von Carlyle näher 10 betrachtet. Besuchte mich Herr George von den Steenhof, ein stattlicher Mann, von Baden Baden kommend und mir einen Spazierstock von Ilex aquisolium verehrend, mit geschniktem Knopfe. Herr Prosessor Göttling von seiner italiänischen 15 Reise zurücklehrend. Graf Santi und Graf Medem. Mittag die Tieckische Familie. Die Prosessoren Riemer und Göttling. Gegen Abend die Prinzen von Olbenburg, Umgebung und Oberstallmeister von Bielke. Sodann für mich. Leben von Burns 20 und schottische Balladen.
- 9. Antunft der batavischen Sendung von Büchern. Einiges am Hauptgeschäft. Concepte und Munda. Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Großherzogin. Mit Ottilien spazieren gesahren. Mittag mit 25 Eckermann. August und die Kinder waren über Land. Rach Tische Burns Leben und Gedichte. Herr und Frau Gräfin Medem. Oberbaudirector

Coudrah. Nachricht von Paris bringend. Abends Tiecks Borlesung und Abendessen beh meiner Tochter.

- 10. Die Einrichtung des zweyten Theils der Wanders jahre bedacht und einiges umgestellt. Fortgesahren damit bis gegen Mittag. Um 12 Uhr Prosessor Johannes Müller von Bonn. Sein Werken über die phantastischen Gesichtserscheinungen vorlegend, worüber denn weiter gesprochen wurde. Mittags Tieck und Gräsin Finkenstein, Coudrah, Riemer. Rach Tische The Foreign Review No. III. Juli 1828. Mit Prosessor Riemer über die Intentionen der Frau Großherzogin in Absicht auf die Bibliothek. Sehte das Lesen der neuen Review sort.
- 15 11. Mundum zu den Wanderjahren. Hofrath Bogel; feine "Beptrage zur prattischen Medizin" borlegend. Un jenem Mundum fortgefahren. Confistorialrath und Dr. Wiggers aus Rostock mit Frau und 2 Söhnen, beren ältefter nach Schulpforte bestimmt ift. Umriffe von Morig Oppen-20 heim zu Hermann und Dorothea. Durch herrn Canaler von Müller. Zu Mittag Alwine Frommann. Herr Cangler von Müller, Macco, Coubray. Mannigfaltige Mittheilungen von der Reise her. Rach Tifche ein kaum leferlicher Brief von 25 Alexander von Humboldt. Sonftiges Reue und Erneute. NB. Früh trat der Englander . . . . . zufällig beh mir ein. Abends für mich allein.

Boethes Berte. III. Mbth. 11. 20.

Dittirte den von Humboldtischen Brief ins Reine. Auch sonstiges Concept. — An Herrn Hauptmann von Etendahl ein Manuscript zurück. Herrn Landesdirections=Rath Töpfer, eine Gedicht-Subscription. Herrn Soret, die s von Hoffische Höhenmessung und Einleitung zur Metamorphose der Pstanzen.

- 12. The Foreign Review fortgelesen. Den von Humboldtischen Brief durchgesehen und zu mundiren gegeben. Anderes durchgebacht. Mittags Ecker= 10 mann und mein Sohn. Borher Graf Luxburg, der Erbprinz und Hofrath Soret. Auf dem Plan und der Straße großes Menschengedräng, wegen des Zwiebelmarktes. Das Lesen der Review fort= geseht. Hatte einige Zeichnungen aufgesucht und 13 sie ihrer Bestimmung näher gebracht.
- 13. Früh am Hauptgeschäft. Rebenstehendes: Herrn Hofrath Döbereiner, wegen Großherzoglicher Berwilligung. Die Abschriften des Humboldtischen Briefes an Canzler von Müller. 20 Alten deshalb ajustirt, und sonstiges diktirt. Buchbinder Bauer heftete. Hofrath Soret zu Tische. Gegen Abend Prinz von Coburg. Sodann Frau von Riebecker, Generalin Seebach und Gräfin Fritsch. Beh Ottilien zum Thee, wobeh ich mich 22 einfand.
- 14. Revision der Wanderjahre. Um halb 11 Uhr ver= wittibte Frau Großherzogin. Vorgewiesen das

Oppenheimische zu Hermann und Dorothea. Ingleichen das Zahnische Pompeji. Mittag für uns. Gegen Abend Professor Riemer. Das Verzeichniß der vorerst nothwendig anzuschaffenden Bücher besprochen.

15. Revision der Wanderjahre fortgesetzt. Vortrag meines Sohnes in Oberaufsichts-Angelegenheiten. Hofgärtner Baumann. Zweige von Cissus bringend. Einige Teppiche angeschafft. Schreiben von Müller in Karlsruh. Compter von Jena. Ein halbes Kies Papier zum Catalog wünschend. Mittag für uns. Abends für mich. Der erste Theil von Götz von Berlichingen ward aufgeführt. Nachher kam mein Sohn, deshalb umftändlich referirend.

- 16. Das Haubtgeschäft fortgesetzt. Aleines Gedicht von Herrn Canzler, datirt Scheveningen. Brief von Graf Reinhard und Oppenheim communizirt. Frau Großherzogin, Kaiserliche Hoheit. In dem Borliegenden fortgesahren. Herr Staatsminister Schweizer und General-Superintendent Röhr zu Tische. Schemata ins Reine. Die Schemata fortgesetzt betrachtet. Abends Ihro König-liche Hoheit der Großherzog. Später Oberbaubirector Coudrah. Die neuen Straßenanlagen zu Umgehung der preußischen Zölle mit Karten und Protokollen vorlegend.
  - 17. Giniges jum hauptgeschäft. Fräulein Faber aus

Berlin und Fräulein Wehland von hier. Sobann Hofrath Bogel. Ferner Herr von Beulwiß, wegen eines Porträts Ihro Königlichen Hoheit bes Höchstseligen Herrn Großherzogs. War Fräulein Urike angekommen, dieselbe und Fräulein s Abele zu Mittag. Nach Tische Herr Canzler, welcher zulest blieb und von seinen Reiseereignissen Mittheilung gab. Später Herr Soret. Über bichotomische Lehrmethode. Lasen einige Lieder von Béranger.

- 18. Am Hauptgeschäft vorgeschritten. Rebenstehendes: Herrn Canzler von Müller, mitgetheilte Briefe zurück. Herrn Hofrath Döbereiner, wegen dem Großherzoglichen Zuschuß zu seinen Arbeiten. Mittag Hofrath Bogel und Schwager, wauch Oberbaudirector Coudrad. Hofrath Meher, welcher von Belvedere hereingezogen war. Die Histoire generale des Proverbes, von geringem Werthe.
- 19. Die Cantate für Zelters 70. Geburtstag, sowohl 20 Text als Tabelle. Herr Genaft, Geheimer Hofzrath Helbig, Canzler von Müller und Hofmaler Macco. Oberhofmeister von Moh. Mittag Herr Oberbergrath Köggerath von Bonn. Rotizen von Berlin. Manches auf Mineralogie und Geologie 20 und rheinische Zustände bezüglich. Abends Herr Major von Germar und Herr Schlichtegroll der Jüngere aus München.

20. Früh die Cantate für Zelters Geburtstag weiter geführt. Herr Röggerath besah mit meinem Sohn die Fosstlien und anderes. Mittag derselbige beh Tische und Hosrath Vogel. Mein Sohn war nach Jena gesahren. Geologische Unterhaltung und bergmännische, in den preußischen Besthungen am Rhein und in Westphalen. Gespräch mit Eckermann über die Verdienste der Walter Scottischen Romane, besonders das Mädchen von Perth. Blieb für mich. Die Matrone von Liegnis sprach ich kurze Zeit. Blieb für mich. Herr Hospath Soret. Einiges Naturphilosophische, womit ich mich weiterhin beschäftigte. — Herrn Professor

- 15 21. Rebenftebendes: Un Berrn Generalconful und Ritter Ruftner in Leipzig. Herrn Mufikbirector Rungenhagen in Berlin. Inliegend an Fräulein Zelter. Un meinen Sohn nach Jena. An Banquier Eltan. -Mundum jum Sauptgeschäft. Marquis de La-20 borde, der Reifende durch Sprien u. f. w., brachte bas Programm über die Stadt Petra, die alte Refidenz der Nabatäer. Ich fuhr in den untern Garten. Berweilte daselbft. Speifte nachher mit Ottilien allein. Nachmittags für mich. Fraulein 25 Ulrike, von Berlin manches referirend. Abends die Geschichte ber Sprichwörter.
  - 22. Rebenftebendes: Berrn Geheimen Cammer-

rath von Goethe nach Jena. Herrn Geheimen Hofrath Helbig hier. — Am Hauptgeschäft fortgesahren. Herr Prosessor de Wette von Basel, ein Programm von Roeper bringend. Fuhr in den untersten Garten und ging wieder s zurück. Mittag Dr. Edermann. Mein Sohn und Kinder in Jena. Nachher für mich. Die Geschichte der Sprichwörter studierend.

- 23. Berschiedene Wunda. Schuchardt zeigte eine ruffi=
  sche Platina-Wünze vor. Cromwell von Victor 10
  Hugo vom 17. Bogen an, der bisher gesehlt hatte.
  Ihro des Herrn und Frau Großherzogin Kaiserlich Königliche Hoheiten. Im Garten mit Alma.
  Zu Tische mit Ottilien und Edermann. Später
  für mich. Zeitungen und Journale. Herrn 15
  Geheimen Kath von Willemer Frankfurt
  a. M. Herrn Grafen Brühl Berlin.
- 24. Zeitig nach Berka. Begegnete Herrn Schütz, der mir entgegen gekommen war. Mit ihm auf den neuen Pavillon, wo wir Feuer anmachen ließen wund frühftückten. Zeitungen und sonstige Unterhaltungen. Auf dem Hin- und Herwege das Nächstbevorstehende überlegt. Nach 1 Uhr wieder zu Hause angelangt. Rüchels Biographie von Fouqué. Abends Prosessor Riemer. Besprachen Sammlung von Sprüchwörtern. Auch die durch der Frau Großherzogin Munisicenz anzuschaffeneden Bücher. Oberbaudirector Coudran, von dem

5

10

15

polnischen Reichstag zu Neustadt merkwürdige und luftige Ereignisse referirend. Nachricht, Barna seh eingenommen. War durch einen Courier von Berlin an die preußischen Prinzen gelangt. Über die neu einzuführenden Chiffren der Höchsten Herrschaften.

- 25. Nebenstehendes: Herrn Professor Göttling den 11. Band der kleinen Ausgabe und den 1. von den Wanderjahren nach Jena. Kam eine Sendung von Prag, die Monatsschrift des vaterländischen Museums, Juny bis October inclusive und sonstiges. Berhielt mich ruhig wegen einiger Indisposition. Blied Mittags auf meinem Zimmer. Las ferner Reinholds Geschichte der Philosophie bis zu Platon. Besuchte mich Herr Bergdirector von Herda Abends. Ward besprochen das Salzwerk zu Bussehen und anderes. Geschichte der Philosophie sortgesett.
- 26. Gleichfalls fortgesetzt. Herr Soret überschickte eine neue Medaille von Bovh. Briefe von Cotta. Reinholds griechische Philosophen, Platon. Um 12 Uhr der Engländer Hamilton und Frau, auch Frau von Spiegel, Fräulein Spiegel und von Ziegesar. Nachher Graf und Gräfin Caraman, auch ein Spanier. Zu Tische Herr Hofmaler Macco. Hofrath Meher und Fräulein von Pogwisch. Landesdirections=Rath Töpfer. Dankbar für das Blättigen für Wittich. Oberbaudirector

- Coudray, sein Sutachten gebend über Wolfs Rezension des Pentazoniums.
- 27. Studium zum Hauptgeschäft. Briefconcepte dittirt. Architett Wolf von Kassel nach Berlin gehend. Einiges in Ordnung gebracht. Das Porteseuille s mit der Bologneser Schule an Schuchardt. Mittag Hofrath Meyer. Einiges zum Hauptgeschäft. Abends griechische Philosophen. Hatte auch die italiänischen Volkslieder in Erwägung gezogen.
- 28. Berschiedenes zu den Wanderjahren. Rebenstehen= 10 des ausgesertigt: Herrn Factor Reichel Augs= burg. An Frau Therese Eißl nach Gräß.— Frau Großherzogin um halb 11 Uhr. Mittag zu Tische Coudrah, Meher, Riemer und Architekt Wolf. Prosessor Riemer blieb. Herr Canzler von 15 Müller von Austedt zurücksommend, und manches Bisherige referirend.
- 29. Mundirt an den Wanderjahren. Einiges geordnet. Fiel der Geburtstag der Fräulein Ulrike und Almas. Das Marezollische Porträt wurde auf= 10 gestellt. Auch ein von Kom gekommener Ecce homo-Kopf. Rachher Demoiselle Seidler. Mittag Herr Hofrath Soret und Fräulein Ulrike. Blieb für mich. Diktirte Abends einen Brief an Zelter.
- 30. Unruhige Nacht. Barometerstand 27" 81/2". Es 25
  fiel ein still niedergehender allgemeiner Schnee.
  Mundum des gestrigen Briefs durch John. Rein=
  holds Geschichte der Philosophie. Mittag allein.

Berschiebenes durchgebacht. Abends Hofrath Bogel. War die Madonna del Sisto lithographirt von Müllern angekommen.

31. Die Nacht nicht viel besser. Ottiliens Geburtstag. Sie und Ulrike besuchten mich. Hofrath Bogel, Hofrath Meher. Besprechung wegen des Großherzoglichen Bildes. Den übrigen Tag im Bette zugebracht und das Borsehende überlegt. Besser Nacht. — Herrn Professor Zelter Berlin.

## Robember.

- 1. Aufgestanden und Nebenstehendes expedirt: Herrn Ritter von Cornelius München. Herrn Buchhändler Jügel Frankfurt a. M. Herrn Banquier Elkan hier. Einiges Politische gelesen. Weniges gegessen. Ging ein gnädigstes Rescript ein wegen den Kenntnissen und Fertigkeiten des Technikers Kirchner. Ich sehte die Betrachtungen über das allernächst zu Leistende dis gegen Abend und durch einen Theil der Nacht fort.
- 2. Ausfüllung einer Lücke des 3. Bandes der Wanderjahre. Nebenstehendes: Herrn Factor Reichel,
  24. und 25. Band nach Augsburg und Brief an
  denselben. Herrn Ritter von Cornelius die Neureutherischen Handzeichnungen nach München.

  — Die Kapseln zur Bovhschen Medaille kamen
  - Die Kapseln zur Bovhschen Medaille kamen an. Die Medaillen wurden eingelegt. Ich besah die von Müller lithographirte Madonna di St.

Sisto und bestellte ben Rahmen. Ordnete die neusangekommenen Aushängebogen. Mittag für mich. Nach Tische und gegen Abend Ottilie, von den neusten öffentlichen und Privatangelegenheiten erzählend.

- 3. Einiges zu den Wanderjahren. Mehrere Briefe concipirt. Den ganzen Morgen hierauf verwendet. Mittags speisten die Kinder auf meinem Zimmer mit mir, auch Edermann. Gegen Abend Herr Soret. Sodann Oberbaudirector Coudrah, welcher 10 von dem glücklichen Berlauf der Jenaischen Conferenz angenehme Nachricht erstattete. Hofrath Bogel kurze Zeit.
- 4. An den Wanderjahren fortgearbeitet. Sonstige Expeditionen berichtigt und abgelassen: Herrn 15 Dr. Stickling die Aarauer Zeitschrift nach Dornburg. Herrn Professor Rauch, Bestellung von Medaillen, Berlin. Herrn Geheimen Hofrath Helbig, Promemoria wegen der Instrumente von dem Höchsteligen Großberzog. 20 Der Tischer rahmte Müllers lithographisches Bild ein. Mittags für mich. Nach Tische Dr. Edermann. Unterhaltung über Heinrich Müllers Lithographie. Abends Landesdirections-Rath Töpser, Professor Riemer. Letzterer blieb. Gab Nachricht 25 von Berlin und dem Ausenthalt seiner Frauen dasselbst. Rösels landschaftliche Zeichnungen, von Rabe in Kupser gebracht.

5. Wanderjahre fortgesett. Gedicht an Rösel, abgeschrieben und fortgesendet. Herrn Kösel, in
Berlin, Gedicht. — Herr Hofrath Soret. Mit
ihm die Dresdner künstlerische Angelegenheit durchgesprochen. Brief von Frankfurt, Willemers italiänische Reise betreffend. Mittag für mich. Abends
Herr Hofrath Meher. Den Ansang der Kunstgeschichte von Alexander bis August vorlesend.
Auch die Müllerische Lithographie betrachtend
und billigend.

10

15

20

- 6. Wanderjahre fortgesett. Sendung von München. Porträte der Höchsten Herrschaften Lithographirt. Landschaften von Dillis. Schreiben des Minister von Altenstein; die Zurücksendung der geliehnen Manuscripte. Mittag für mich. Einzelne Betrachtung der von Berlin gesendeten antiquarischen Kleinigkeiten. Abends Oberbaudirector Coudrah. Erzählend von der Einweihung des Ressourcensaals. Auch von seiner vorhabenden Reise sprechend und vorberichtend.
- 7. Fortsetzung bes gestrigen Geschäftes. Herr Geheime Hofrath Helbig, zu Beschauung der Müllerischen Lithographie und Besprechung sonstiger
  Geschäftspuncte. Secretär Kräuter, einige rückständige Remunerationen erinnernd und zur Austheilung übernehmend. Mittag die Kinder. War
  Mittagstafel der Freunde im Erbprinzen. Kam
  Herr Soret. Berabredung mit demselben wegen

- einer neuen Rücksendung der Bobhschen Medaille. Später Herr Kanzler. Sodann mein Sohn, eine freundliche Gabe von Stephan Schütze bringend. Fräulein Ulrike, manches Vorkommliche, Charakteristische und Gesellige. Auch die Kleinen Stickerehen besprechend. Das Rächstbevorstehende durchgedacht.
- 8. Mundum an den Wanderjahren. Promemoria wegen des Dresdner Aunstbereines. Professor Bachmann, mit demselben die Angelegenheiten der Mineralogischen Societät besprochen. Fräulein 10 Seidler über die Dresdner Angelegenheit. Dr. Meher von Minden. Erinnerung alter guter Zeiten. Zu Tische für mich. Nach Tische Dr. Edermann. Die englisch=geologische Tabelle. Hof=rath Nehers Aunstgeschichte und Manuscript hin=18 ausgelesen. Herrn Generalconful Küstner nach Leipzig, Radirung des Gartenhauses. Herrn Reichel den 11. Band, von Göttling corrigirt, Augsburg.
- 9. An den Wanderjahren gearbeitet. Berschiebene » Munda durch John. Manches angeordnet. Prinz Wilhelm und Karl Königliche Hoheiten und Adjutantur. Professor der Mathematik Kunze am hiesigen Symnasium. Einsicht in Zenkers Zoologie. Mittagsessen zu Ehren des Dr. Meher von » Minden. Ich blieb für mich. Erist das Nächste an. Las Mehers Kunstgeschichte, den Kest des Manuscripts. Berichtigte die subscripten Zahlungen

4 |

wegen des Künftlervereines. Abends die Geschichte der Sprichwörter französisch. Auch hatte Küchels Leben von La Wotte Fouqué durchgelesen.

- 10. Un dem Sauptgeschäft fortgearbeitet. Berabredung mit meinem Sohn des heutigen Tages wegen. Er-5 hielt durch Hoffmanns: Handbuch der ungarischen Poefie von Franz Toldy mit einem Briefe von Franz Joseph Schebel aus Best. Dürfte also jenes wohl ein angenommener Rame febn. Maler Krüger, Bild des Prinzen Wilhelm und der 10 Bringeß Auguste. Mittag für mich. Meyer von Bremen speifte mit meinen Rindern und einer Gesellschaft. Besuchte mich bes Abends Dr. Meyer Abschied zu nehmen. 3ch las weiter in dem Sandbuch der ungarischen Boefie. Auch fobann die 15 Schule ber Frommen von Carl Immermann; ein trauriges Geles.
  - 11. Nothwendigste Übersicht des Hauptgeschäftes. Schematisirung deshalb. Grabschrift für Herrn von Einsiedel, durch Herrn Canzler eingereicht. Mittags allein. Nachher Dr. Eckermann. Abends Herr Canzler. Später Ottilie.

- 12. Am Hauptgeschäft fortgefahren. Um 11 Uhr Frau Großherzogin Mutter. Nachher Dr. Jlmoni aus Finland. Mittags mit der Familie. Nachher Dr. Körner. Abends für mich.
  - 13. Das Hauptgeschäft gefördert. Einiges in Oberaufsichts-Angelegenheiten. Einige Briefconcepte.

- Dr. Körner, sein neustes Crownglas vorlegend. In obigen fortgefahren. Mittag Wölfchen, speiste mit mir auf meinem Zimmer. War munter und anmuthig. Ich suhr fort das Werk über den Mohn zu lesen. Zeitig zu Bette.
- 14. Bericht wegen des Gesuches des Jenaischen Fecht=
  meisters Bauer. Meine Schwiegertochter und Hof=
  rath Bogel. Rachricht vom Tode der Kaiserinn
  Mutter. Auftrag an Kräuter, wegen einer Sen=
  dung von Bürtemberg. Schwarze Kunst nach 10
  Rembrandt: der Herr des Weinbergs, nach dem
  Evangelio. Mittag für mich. Ankunst der Wich=
  mannischen Büsten des Prosessor Heimer. Ber=
  schiedenes Manuscript mit ihm durchgegangen. 15
  Anderes Literarische durchgesprochen. Besonders
  auch einige neuacquirirte Bücher und Manu=
  scripte betressend.
- 15. Wegen Reinigung des Ofens in den vordern Zimmern mich eingerichtet. Die benannten Büsten wachnstein aufgestellt. Nebenstehendes: An Herrn Küstner Leipzig, Brief nebst 5 Thaler Sächsisch. Herrn Ernst Arnold nach Dresden mit Mebaillen. Zeitschrift Echo. Mittag mit der Familie und Dr. Eckermann. Gespräch über Weher von Minden. Die neuen Theater-Einrichtungen. NB. Früh war auch Geheimer Hofrath Helbig dagewesen, um wegen des restaurirten

Bilbes und sonstiger Borkommenheiten zu bespreschen. Ich setzte die Lesung von Plautus Comösdien fort, inbessen Wölfchen seine kleine Spiele trieb.

- s 16. Mehrere Concepte und Munda. Bedeutendes Schreiben des Grafen Reinhard an Müller. Der an Goebels Stelle in Jena getretene Professor Wackenroder. Mein Sohn fuhr mit Gesellschaft nach Berka. Ich speiste mit der Familie. Las in der Zeitschrift L'Eco. Sodann in Plautus. Hofrath Vogel auf einige Stunden. Arztliche Unterhaltung. Besonders über seine Ansichten der Krankheitszustände.
- Rebenftebendes: Bericht an ben Großherzog Königliche Sobeit wegen Nechtmeister Bauer in 15 Bena. Berrn Lehmann in Frankfurt a. D. Un die Berausgeber des Eco in Magland. Quittung für das reftaurirte Bilb an Lieber. Berrn Professor Badenrober, Abichrift einer Stelle aus dem Globe, Jena. Ging erft 20 Mittwochs den 19. ejusdem ab. — Brachte die Wellerische Angelegenheit wieder zur Sprache. Die Acten fanden fich. In Diktiren und Mundiren fortgefahren. Mittag mit Ottilien und den Rindern. Mein Sohn fbeifte aukerhalb: gegen 25 Abend Frau von Münchhausen. Gegen Abend Herr Soret, botanisches und naturhistorisches Gefbräch.

- 18. Rebenstehende Antwort: Director Kungen=
  hagen, wegen der Cantate auf Zelters Geburts=
  tag. Sonstige Munda, Abschriften, Expedi=
  tionen, Borbereitungen und dergleichen. Abschrift
  von Herrn von Quandts Brief an Demoiselle s
  Seidler. Die eingerahmte Landschaft an Fräulein
  Ulrike. Diplom als Chrenmitglied des thüringisch=
  sächsischen Bereins, zu Gunsten der sächsischen
  Alterthümer. Mittag mit der Familie. Kam Wits,
  genannt Dörring, Hehrath zur Sprache. Manches 10
  vorbereitet. Abends Frau von Wegner, von Münch=
  hausen und Hofrath Meher zum Thee.
- 19. Das Sauptgeschäft vorgeschoben. Rupferftecher Barth von Frankfurt a. M. kommend. Einen Salvator nach Holbein, von ihm fehr gart ge= 15 ftochen, bringend. Mittags mit den Kindern und Ottilien. Gegen Abend Herr Cangler von Müller. Die Berbindung mit dem Dresdner Runftverein besprechend; auch das lette Schreiben von Herrn Grafen Reinhard aus Paris. Darauf Berr Profeffor Riemer, verschiedene Concepte mit ihm durchgegangen. Sodann die ihm von Wolf vorgelegten Aushängebogen der italianifden Bolt3= lieber. Auch die Buften der Demoifelle Sonntag und herrn hegels neuerlich beschaut und be- 15 iprochen. - Sendung an herrn Cangler von Müller, Empfehlung bes Bentritts ju bem Dregbner Berein.

- 20. An den Wanderjahren redigirt. Rebenstehendes abgeschlossen: Herrn Professor Wichmann Berlin. Herrn Hofmaler Stieler München.

   Nach 1 Uhr der vor einigen Wochen angestommene Engländer..... Mittags mit der Familie und Edermann. Nach Tische mit meinem Sohn verschiedenes durchgesprochen. Abends Herr Macco. Landesdirections-Rath Töpfer, Fräulein Ulrise. Späterhin in dem Werte des Paulus, welches mit einem Briese von demselbigen und Dank für die Medaille angekommen war. Einiges verglichen mit dem Texte.
- 21. Rebenstehendes: Herrn Staatsminister von Altenstein nach Berlin. Das Hauptgeschäft gefördert. Die Einladungen auf morgen expedirt. Die Actienscheine vertheilt. Bis Nr. 26 insclusive an Herrn Soret übergeben. Mittag mit der Familie; die neusten englischsamerikanischen Romane besprochen. Das schöne Mädchen von Perth ward gerühmt. Abends Prosessor Riemer. Die durch die Schatullverhältnisse aufgekündigten Journale besprochen. Wolfs italiänische Bolksslieder. Zaupers Homer und sonstiges.
- 22. Geschäfts = Munda. Die Wanderjahre bedacht.
  25 Briefconcepte dictirt. Mittag große Tischgesell=
  schaft im Saale. Ich blieb für mich und las
  verschiedenes. Den Almanac des Dames für 29.
  Sodann arabische Sprüchwörter, herausgegeben

- von Expenius. Mein Sohn erzählend, was beh Tische vorgekommen und in Gefolg dessen andere Lebensereignisse. Fuhr fort sodann wie oben.
- 28. An den Wanderjahren diktirt. Meldete sich Dr. Weller. Zweh Bilder von Herrn Macco. Speiste sfür mich allein. Rach Tische Ottilie, die Theaterangelegenheiten vortragend. Rachher mein Sohn, auch Wölfchen, welcher zulett blieb. Ich setze meine Studien und Betrachtungen fort. Auch las ich die letzten Branischen Journale. Ging einen würnberger Auctionscatalog durch. Überlegte das Rächste.
- 24. Fortsetzung an den Wanderjahren, die Schemata aufs neue durchgesehen und ins Reine diktirt. Mittag mit der Familie auf meinem Zimmer. 13 Segen Abend Oberbaudirector Coudrah aus dem Eisenachischen zurücklehrend und von seiner Expedition manches erzählend. Bon seinem Aufsenthalt in Geisa und Besuch in Tressurt.
- 25. Einiges zum Schema. Erhielt ein diplomatisches 20 Werkchen, von 6 und ½ Bogen; ohne Titel, war bemerkt: vom Herrn Legationsrath Kölle. Frau Eroßherzogin Mutter, die Wichmannischen Bitten. Lithographien nach dem Herzoglich Albertischen Beichnungskabinet. Mit Ottilien spazieren ge= 25 sahren. Obiges Hest weiter gelesen. Mit der Familie vorn gespeist. Die diplomatischen Bogen von Legationsrath Kölle weiter gelesen. Abends

- Professor Riemer, einige Manuscripte durchgegangen.
- 26. Einige Correcturen nachgeholt. Concepte burchgesehen, Schemata erneuert. Kam die Sendung
  von Baron von Wolbock, welcher das Museum
  der Antiken von Bouillon übersendete, 3 Bände.
  Überlegung deshalb. Mit Ottilien spazieren gefahren. Mittags mit der Familie. Reue Berhältnisse durchgesprochen. Das Hauptgeschäft nicht
  aus Augen gelassen. Abends Herr Canzler von
  Müller. Sodann Landesdirections-Rath Töpfer.
  Später Wölfchen.
- 27. Expedienda für heute und morgen vorbereitet: herrn Banquier Elfan, wegen ber Dregbener Bahlung. herrn bon Quandt, diefelbe an-15 kündigend. — Um 12 Uhr Besuch von Frau von Wolzogen. Dr. Herzog von Jena, Berfaffer ber thuringischen Geschichte. Die zwey Domcandibaten Sonhorft und Arndt zu Berlin. Mittags mit der Familie. Über die Hegelische Lehre 1829. 20 Botanit für Damen, Rünftler pp. Leipzig, bon Reichenbach in Dresden. Abends Hofrath Bogel. . Über seine Arzenehmittellehre in Kinderkrankheiten. Auch fonftiges Physiologisches und Vathologifches. 25
  - 28. Hauptstellen der Wanderjahre fortgesetzt. Andere Munda. Reichenbachs Botanik weiter gelesen. Mittags mit der Familie. Gegen Abend Canzler

- von Miller, wegen eines Auffahes in die Allsgemeine Zeitung. Professor Riemer, diese Ansgelegenheit mit ihm durchgesprochen.
- 29. Rebenftebendes: Serrn Cangler von Mul-Ier, gedachten Zeitungsauffat, redigirt. herrn s bon Quandt. Avis ber burch Elfan beforaten Bablung. Berrn Somibmer Rürnberg, einige Auftrage. Beren hofrath Boigt in Jena, geborgte Bucher gurud. herrn Dr. Beller, Quittung wegen der Borträte, dahin. — Brofessor 10 Bachmanns Shftem ber Logit. Berichiebene Concepte. Herr Großherzog Konigliche Hobeit, verfciedenes burchsprechend. Mittag Hofrath Bogel. Dit demfelben befonders nach Tische feine Bearbeitung der Arzeneymittellehre besprochen. Blieb 15 für mich und machte mich mit Bachmanns Spftem Überdachte auch die noth= der Logik bekannt. wendigften Expeditionen.
- 30. Nebenstehendes abgeschlossen: Herrn Geheimen Hofrath von Cotta nach München, den 2. De= » cember abgegangen. Herrn Dr. Stickling nach Dornburg. Schreiben an Herrn von Wolbod, ingl. Communicat an das Oberconsistorium concipirt. Bogels geistreiche Art, sein Geschäft anzugreisen, näher beleuchtet und das Resultat » niedergeschrieben. Mittag Hofrath Meyer und Ricolodius von Schleusingen. Abends für mich. Mit Anordnen und Übersicht beschäftigt.

# December.

- 1. Schuchardten den Peter Vischer übergeben. Beh Facius einen Stempel bestellt. Anderes besorgt. Briese und Absendungen für morgen. Einpackung von Büchern zu gleichem Zwecke. Baco von Berulam. Mittag für mich. Baco von Berulam serner durchgesehen. Übersichten über verschiedenes Vorliegende durchgedacht. Canzler von Müller, einige Angelegenheiten vorbringend. — Herrn Hosbildhauer Rauch nach Berlin.
- 2. Ansuchen von dem Theater her, um Mittheilung des Prologs zu Hans Sachs. Denselben aufgessucht, auch die nach Berlin mitgetheilten Beränderungen nachgebracht. An Elfan die 155 Thaler gezahlt, wegen des Dresdener Kunstvereins. Mittag für mich. Abends Prosessor Riemer. Die Bedenklichkeiten beh Aufführung des Faust bessprechend. Einige Concepte durchgesehen. Über die Diptychen und die Literatur derselben. Später Baco von Berulam für mich gelesen.
- 20 3. Nebenstehendes: Einiges Oberaufsichtliche. Herrn Professor Göttling die Einschaltung zum ersten Buche. An Färber die zur Crystallographie gehörigen Bücher. Kam eine Sendung von der Heidelberger Engelmannischen Buchhandelung. Der erste Band Wanderjahre von Götteling zurück. Nachricht von Brand, wegen Ab-

sendung der Medaillen. Berhältniß zu den fremden Literaturen durchgebacht. Ingleichen den allenfallsigen Inhalt des nächsten Stücks von Kunst
und Alterthum. Mittag für mich allein, das zu
dem ersten Theil der Wanderjahre noch Röthige s
durchgebacht und disponirt. Gegen Abend Herr
Hofrath Meher, sodann Herr Soret. Scherz über
die verzuckerten Cedraten, daraus entstandenes
Kleines Gedicht.

- 4. Prolog zum Hans Sachs abgeschrieben. Kam das 10
  Programm zur dritten Säcularseher der Bürgerschaftlichen Berfassung Hamburgs, welches ich zu
  lesen ansing. Sendung von Jügel durch Frau
  von Pogwisch. Abschluß der französischen Borslesungen. Einschaltung in den ersten Theil der 15
  Banderjahre. Mittag für mich. Französische
  Borlesungen begonnen und fortgesetzt. Cousin,
  Billemain und Guizot. Berschiedene Abschristen.
  Abends freundlicher Brief von Herrn Soret.
  Herr Oberbaudirector Coudran.
- 5. Fortsetzung der französischen Borlesungen. An den Wanderjahren fortgearbeitet. Nebenstehendes ausgefertigt: Monsieur Monsieur le Baron de Woldock & Paris. Herr Hofrath Bogel, seine fortgesetzten Arbeiten besprechend. Manches sandere berichtigt. Lieber zeichnete an der Frucht des Anthericum comosum. Mittag für mich. In Cuviers Brieswechsel fortgelesen. Abends Pro-

- feffor Riemer, wurden einige Gedichte durchgegangen und besprochen.
- 6. Gebicht zum Geburtstage des Professor Zelter. Geschäftssachen im Ganzen überlegt. Cuviers Correspondenz. Hofrath Meher im Namen Ihro Kaiserlichen Hoheit. Quittungen berichtigt. Mittag Hofrath Bogel. Über medizinische Praxis und philosophische Theorie. Ottilie die Abenteuer des gestrigen Abends und des heutigen Morgens erzählend. Las den Cuvier zu Ende. Fing an zu lesen: La Russie, par Niellon-Gilbert. Herrn Musikdirector Rungenhagen nach Berlin.

10

15

20

25

- 7. Nebenstehendes: Herrn Jügel nach Franksurt.
  Wehrere Bestellungen. Anderes sortgeschoben.
  La Russie weiter gelesen. Für Freunde einiges vorbereitet. Concepte diktirt. Mittag für mich.
  La Russie geendigt. Ingleichen Cuvier erster Theil. Baco von Berulam. Joachim Jungius; sein letztes Werk: Isagoge. Demoiselle Seidler schickte 30 Thaler für 6 Actien.
- 8. Cuvier zweiter Theil. Das verschiedene Borliegende gefördert. Die Medaillen von Brand kamen an. Auch ein Brief von Herrn von Quandt. Ihro Königliche Hoheit der Großherzog. Legte demselben die Wolbockische Sendung vor, welche geneigt aufgenommen wurde. Fuhr in meinen Arbeiten fort. Mittag für mich. Las weiter in Cuvier, im Biographe. Abends Herr Canzler

- von Müller. Herr Soret. Zulest Hofrath Meyer. Letzterer blieb und wir lasen die Kunstgeschichte bis auf August zu Ende.
- 9. Baco von Berulam. Fortsetzung von später Lecture von geftern Abend. Ferner die Gallica. 5 Rebenftebenbes: Berrn Jügel nach Frankfurt a. D., Berrn Banquier Eltan bier. Fraulein Seibler besgleichen. — Einiges andere gefördert. Um halb 11 Uhr die Frau Großberzogin Mutter. Banoramas und andere Zeichnungen be= 10 auglich auf den Rhein und die in denselben fließenden Müffe betreffend. Le Biographe. Mittags für mich. Frangofisches fortgesett. Abends Professor Riemer. Historical Sketches by Fellowes als Geschent von Ihro Kaiserlichen Hoheit 15 für Großbergogliche Bibliothet überbringend. Die Beitschrift L'Eco betrachtet. Die Gedichte au Belters Geburtstag besprochen. Allgemeines Literarifde. Anguschaffende Bucher für Großbergogliche Bibliothet. In oben gedachtem englischen » Werte gelefen.
- 10. Nebenstehendes: Herrn von Quandt nach Dresden. Herrn Dr. Weller in Jena. — Wegen Wolbocks Geschent, Acten ajustirt und Bericht concipirt. Anderes vorbereitet, gestriges 25 englisches Wert weiter gelesen. Mittag für mich. Cuviers Memoiren und Briefe 2. Theil geendigt. Abends Oberbaudirector Coudray. Scherzhafte

Billa Pliniana. Kirchners Angelegenheit burch= gesprochen. Zenes englische Werk über Carl des Ersten Hinrichtung und was daraus folgt gleich= falls zu Ende gebracht.

- 5 11. Rebenftehendes absolvirt: Serenissimus, Bericht wegen von Wolbocks Geschent. Berordnung an Rechnungsamtmann Lange, besgl. an Controleur Soffmann, einen Boridug bon 150 rh. betreffend. — Andere Sendungen näher bereitet durch Einpacken und Concipiren. 10 Geheime Hofrath Helbig wegen meteorologischen und andern Angelegenheiten. Cuviers Schriften und was davon anzuschaffen überbacht. Kam mein Porträt, von Stieler lithographirt. Mittags für mich. Angefangenes zu lefen fortge= 15 fahren. Dr. Eckermann in Reconvalescenz. In Gefolg deffen: Encyclopabifches Handbuch für practische Arate.
- 12. Verfolg genannten Buches. Rebenstehendes: Herrn
  Wilhelm Zahn nach Berlin. Herrn Coll=
  mann und Conf. London durch Herrn Fitzroy. Anderes concipirt und schematisirt, und
  vorbereitet. Mittag für mich. Mancherley Lectüre abgeschlossen. Fischers physikalisches Lexicon,
  wegen verschiedener Artikel vorgesucht. Abends Herr
  Canzler von Müller. Darauf Professor Riemer.
  - 13. Ram an die Boiffereefche neufte Sendung des Kölner Doms, Gine Sendung von Herrn von Cor-

nelius aus München; ber Untergang von Troja, Auch einige calquirt burchgezeichnete coloritt. Ropfe. Eröffnete folde und betrachtete fie borläufig in den vordern Zimmern. Geheime Sof= rath Helbig, wegen bes kunftlich getriebenen s Bronzeschildes auf Großberzoglicher Bibliothet. Bromemoria deshalb. Mittag Herr Hofrath Bogel. Theoretisch prattische Gespräche. Las ich sobann mehrere Artikel in Kischers physikalischem Lexicon. Mein Sohn, ein fcon geftidtes Meubel aus bem 10 Frauenverein bringend. Oberbaudirector Coudray, Auffat wegen Kirchner. Notizen wegen der Belveberifchen Bauten, besgleichen im Fürftenhaus. Dazu Hofrath Meber, welcher langer blieb. Unterhaltung über verschiebenes. Besonders die Unau- 15 friedenheiten über Grünlers Porträte, ber boch immerfort beschäftigt wird.

14. Briefconcepte diktirt. Manches angeordnet und eingerichtet. Kam Nachricht von Lübeck, daß die Loderische Sendung nach Braunschweig abgegan= w gen seh. Herr Staatsminister von Fritsch, die von Wolbockische Angelegenheit besprechend. Mittag für mich. Beschäftigte mich nachher mit dem versschiedenen Eingesendeten. Repertorium der Chemie von Brandes. Las in Rochligens neusten Samm= stungen für ruhige Stunden. — Ein Päcksen mit Medaillen Herrn Motte, Libraire éditeur nach Paris.

- 15. Rebenstehendes: Herrn Dr. Sulpiz Boisserée nach München. Rungenhagen giebt Nachricht von dem Zelterischen Geburtstagsseste. Ich bereite die Sendung der Harmonica des Joachim Jungius für Zelter vor. Diktire sernere Briese. Beschäftige mich mit botanischen Werten, besonders das Geschlecht Anthericum betreffend. Fuhr mit Ottilien spazieren. Hofrath Meyer speiste mit mir. Gegen Abend Fräulein Schopensauf die Zukunst eingeleitet. Geologie des Herzogthums von Luxemburg von Lenz gesendet. Braunkohlenwerk beh Altenburg.
- 16. Rebenftebendes: Serrn Brofeffor Relter, Manuscript von Joachim Jungius Harmonica. 15 Berrn Cangler bon Müller, Rudfendung bes Reinhardischen und Rochlikischen Schreibens. - Um 12 Uhr Pringeß Augufte und Frau von Sopffgarten. Bezahlung zweher Boften an Elfan durch John. Das bronzene Schild auf die Ge= 20 beime Cangley, wegen neuer Anregung des Herrn von Paris aus Augsburg. Tableau de la Mer Baltique. Mittag Dr. Edermann. Aber fein bisberiges Befinden und Studieren. Ginige Auftrage bemfelben übergeben. Herr Cangler von Müller. 25 Wegen Theilnahme an bem Leipziger Musen= Rubilaumsmedaille und Raftchen. almanach. Brofeffor Riemer. Dittheilung manches Inter-

- effanten aus feinen Collectaneen. Die Kinder gaben Herrn Fisrop einen Abschiedsschmaus. Ich setze das Lesen und Betrachten über die Oftsee bis in die Racht fort.
- 17. Abschrift des Berichts wegen der Atademischen s
  Bibliothek. Schema wegen Kirchners Reise. Das
  Werk über die Oftsee fortgelesen. Mit Hofrath
  Vogel über das Abscheiden des von Müllerischen
  Verwalters zu Bergern. Mittag für mich. Nachricht von Hofrath Meyers Krankheitsanfall. 10
  Rebenstehendes: Billet an Herrn Dr. Huschse,
  wegen Hofrath Meyer. Gegen Abend Dr.
  Huschte, von Hofrath Meyers Zuständen Rachricht gebend. Den ersten Band des Ostseewesens
  ausgelesen.
- 18. Kam eine Sendung von Rees von Csenbeck. Rebenstehendes ausgesertigt: Serenissimo Bericht
  wegen des Etats der Alademischen Bibliothek. —
  Bericht und Promemoria wegen der Kirchnerischen Angelegenheit. Ward die norwegische Sendung ausgepackt und treffliche Krhstallisationen
  gefunden. Herr Bandeper aus Dünkirchen nach
  Straßburg reisend. Fortgesahren in dem Auspacken der Mineralien. Brief von Zelter. Mittag sür mich. Das von Rees von Csenbeck eingesendete Fuhlrottische botanische Werk durchgesehen. Abends Herr Soret einen Theil der norwegischen Mineralien ansehend und untersuchend.

Hofrath Meyers Übelbefinden, welches mich beunruhigte, schien sich wieder zu geben.

19. Geschichte der Hansa, in kurzem aber hinreichenbem Bortrag mit Benutzung der Bemühungen
des Hofrath Sartorius. Den 1. Theil der Wanderjahre zur Absendung vorbereitet. Der Mathematikus Kirchner erschien auf Berlangen und
wurden seine Zustände mit ihm durchgesprochen.
Die vorhandenen Gremplare der Ausgabe meiner
Schriften wurden völlig berichtigt. Mittag für
mich. Die norwegischen Mineralien weiter beachtet und geordnet. Ihro Hoheit der Großherzog.
Professor Riemer. Verschiedenes durchgegangen
und besprochen.

5

10

15 20. Den ersten Theil der Wanderjahre jum Abschluß revidirt. Deshalb nochmals an Professor Göttling gefchrieben. Inspector Weise, mit ihm wegen ber Militärbibliothet das Rächfte besprochen. Sof= maler Macco, seine neue Zeichnung, ben Sturg ber Titanen, bringend. Sonstige möglichste Orb-20 nung. Bu Mittag Hofrath Bogel. Burbe vieles burchgesprocen, sowohl bezüglich auf praktische Medizin als wiffenschaftliche Berhältniffe. Blieb für mich. Las bie neuften Branischen Journale. Sette das Werk über das Baltische Meer fort. 25 Ordnete ferner die norwegischen Mineralien. herrn Brofeffor Göttling, ben 2. Theil ber Wanderjahre hinüber gefdict. Berrn Cangler

- von Müller, wegen ber Reinhardischen Mineraliensammlung und Erwiedrung beshalb.
- 21. Zum Hauptzweck manches gearbeitet. Herr Soret mit dem Prinzen. Besprach ich mit ersterem die Angelegenheit, deren die Frau Großberzogin er= 5 wähnt hatte. Besahen wir die norwegischen Mine= ralien in krhstallographischer Beziehung durch. Mittag für mich. Las das Werk über das Balti= sche Meer hinaus. Gegen Abend Fräulein Urike, Herr Canzler, Oberbaudirector Coudrah. Herrn won Küller. Danksagung wegen der Mineralien= sendung.
- 22. Kamen die Exemplare der Schillerschen Corresponsenz an. Ingleichen das Werk über das fünfunds 15 zwanzigsjährige Jubiläum der Universität Dorspat. Auch die von Börner in Leipzig angekünstigten Aupferstiche. Der Graf Wielhorski. Mittag für mich. Die Actiens, zugleich Loos-Rummern kamen von Leipzig an. Ich betrachtete die ansgekommenen Zeichnungen etwas näher. Durchlas die mitgekommenen Cataloge. Bereitete manches vor. Hofrath Vogel auf eine Stunde. War von seiner sortschreitenden Arbeit die Rede, die Arzenehmittel in Kinderkrankheiten betreffend.
- 23. Am Hauptgeschäft fortgefahren. Rebenstehendes: Herrn Borner nach Leipzig. Frau Groß= herzogin, Gräfin Henkel und Frau von Pogwisch.

Bouillons Werk, die antiken Statuen vorgewiesen. Mittag für mich. Die neuen Zeichnungen nochmals durchgesehen. Das nächste Bevorstehende überlegt und die Agenda notirt. Wein Sohn, einige muntere Geschichten erzählend, und an der Rembrandtischen Zeichnung theilnehmend. Hof-rath Bogel, die Aufklärung des unangenehmen Verhältnisses meldend. Prosessor Riemer. Einiges auß älterer deutscher Prosa mittheilend, beh Gelegenheit des Handbuchs von Pischon.

5

10

24. Einiges zum Sauptzwede. Die Austheilung der Actienbillette eingeleitet. Die nächsten Agenda geordnet. Medaillen in die Rapfeln gebracht. Dr. Weller überlieferte das 10. Capitel und den 12. Band ber kleinen Ausgabe von Seiten Bro-15 feffor Göttlings. Die Zeichnungen nochmals burchgeschaut und erwogen. Schreiben bes herrn von Sagern an Cangler bon Müller ausgezogen. Mittag für mich mit Dr. Weller. Blieb bis gegen 6 Uhr, und wurden mancherlen Publica und Bri-20 vata durchgesprochen. Sobann die Chriftbescheerung angesehen. Das Bevorstehende durchgebacht und Nothwendiges aufgezeichnet. Befonders auch einige Rünftlernamen im Buekli aufgeschlagen und über merkwürdige Motive, welche die Zeich-25 nungen darftellten und zu bebenten gaben. Ram eine Sendung bon Dublin. Giefede ichidte willtommene Mineralien und ben langft gewünfchten

- Barometerstand vom Februar 1825. An Frau von Wolzogen, ein Gremplar der Schillerschen Correspondenz. An Professor Riemer, eine Stelle aus dem 2. Theile Wanderjahre.
- 25. Bereitete bie Abfenbung bes ersten Banbes Wan= 5 derjahre. Arbeitete einiges zum zwehten. Es mel= beten fich ungarifche Studirende, die ich leiber nicht annehmen konnte. Auch brachte herr von Froriep seine in Erfurt gehaltene Rede. Wilhelm war angekommen, hatte sich aber unter= 10 wegs durch einen Fall beschädigt. Die Enkel brachten einige Geschenke. 3ch sendete an Hofrath Meher die Leivziger Catalogen. Uberleate und richtete manches zurechte. Mittag für mich. Fortgefahren am Hauptgeschäfte. Abends Ober= 15 baudirector Coudray. Erzählend von Wagners Abschiedsfeste. Cangler von Müller. Einiges zu Gunften des Grafen Wielhorsty vorbringend. Unterhaltung über Herrn von Frorieps Andenken Serenissimi. 3ch las weiter in ber französischen 20 Geschichte der Sprichwörter.
- 26. Am Hauptgeschäft gearbeitet. Einiges zu Aufklärung der unter den Zeichnungen genannten Meister vorgenommen. Einiges andere concipirt. Mittag für mich. Mehrere Concepte durchgegan- 25 gen. Anderes eingeleitet. Geschichte der Sprüchwörter. Professor Riemer. Einige Aufsätze durchgegangen. Er theilte verschiedene kleine Gedichte

mit. Brogramm der vom Oberbaudirector Coubray angestellten Feperlickfeit und Text dazu. — An Herrn Reichel nach Augsburg ben 21. Band.

27. John mit Abschriften beschäftigt. Schuchardt munbirte Briefe und berichtigte bie Actiensendung bon Dresben. Ihro bes herrn Großherzogs und ber Frau Großherzogin Königliche Hoheiten. Demoifelle Mazelet. Mittag für mich. Nach Tifche ju ber Gefellschaft, welche ben meinem Sohn gespeift hatte. Dr. Schneiber, ein Reisender durch Agypten, die Herren Kruse, Bogel, Töpfer und Bille. Nachher für mich die frangofische Geschichte ber Spriichwörter. Das Nächste bedacht. — Berrn Reichel nach Augsburg. An Conducteur Schrön, Dubliner Meteorologie, Gotha. 15

10

- 28. An den Wanderjahren redigirt. Briefe concipirt. Mittag für mich. Kam ein Bortefeuille Zeich= nungen bon herrn bon Reutern. Ingleichen Genbung von Migel. Du Commandement de la Cavalerie et de L'Equitation, ingleichen Guide de 20 L'Enseignement Mutuel. Benden etwas abzuge= winnen gefucht.
- 29. Die geftrigen Arbeiten emfig fortgefett. Sendung von herrn von Quandt. Die letten Berhand= lungen des Runftvereins mittheilend. Sendung 25 von Pohl, naturwiffenschaftliches Werk. Dr. Meber aus Minden ichone Berfteinerungen. Zwey Porzellaintaffen von Leipzig durch Ber-Goethes Werte. III. Abth. 11. 20d. 21

mittelung des Herrn Canzler. Mittag Dr. Eder=
mann. Unterhaltung über die geordneten Sinzel=
heiten und deren weitere zweckmäßige Redaction.
Er theilte mit einen Brief von Carlyle, einen
von Ampère, sie gaben Gelegenheit über englische s
und französische Tendenzen zu sprechen. Ich blieb
für mich, mich nach den Lebensumständen der
Magdalena de Pazzi umzusehen, beh Beranlassung
einer neu acquirirten Zeichnung. Ferner ward
Curtis durchgesehen, wegen einer Ferula. — 10
herrn Canzler von Müller, 6 Bronze= und
eine Silbermedaille.

- 30. Rebenstehendes: Herrn Carl Jügel nach Frankfurt a. M. Herrn Joseph Rinald nach Cassel.
  An die J. G. Cottasche Buchhandlung in 18
  Stuttgart. Herrn Banquier Elkan hier. —
  Am Hauptgeschäft vorgerückt. Außerdem noch einiges concipirt und vorgearbeitet. Der Hose
  gärtner von Dornburg machte einen Besuch und dankte für den heiligen Christ. Mittag allein. 20
  Franklins Leben, neu ins französische übersetzt.
  Abends Prosesson, neu ins französische übersetzt.
- 31. Kam der 2. Band der Wanderjahre von Jena.
  Das Einzuschaltende ward mundirt. Auch das 25
  Manuscript selbst durchgenommen und die nothwendigen Correcturen besorgt. Gegen Mittag
  Herr Hofrath Meher. Besahen und beurtheilten

bie Zeichnungen von Leipzig gesendet und besprachen manches andere. Las ich Franklins Leben weiter. Beachtete den zurückgekommenen 2. Theil der Wanderjahre. Hofrath Vogel. Obersbaudirector Coudray. Über das von ihm veranstaltete artige kleine Fest gesprochen. Obiges sortgesetzt.

• • . -

Lesarten:

: .

Der vorliegende Band ist bearbeitet von C. A. H. Burkhardt. An der Herstellung des Textes sind der Redactor und der Generalcorrector Julius Wahle betheiligt. Von beiden Stellen ist auch sachlich zu den in die Lesarten aufgenommenen Erläuterungen beigetragen worden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit der Erläuterungen wird dies Mal so wenig wie bei früheren Bänden erhoben. Redactor der Abtheilung ist Bernhard Suphan.

Die Reinschrift des Tagebuchs beider Jahrgänge ist rechts halbseitig geschrieben und stammt durchweg von Johns Hand. Die Masse von Fehlern, namentlich in der Schreibweise der Namen, sind ohne weiteres verbessert, da diese meist auf Hörfehlern beruhen. Bei einzelnen Namen ist die Berichtigung jedoch aus Mangel an Mitteln nicht gelungen, so z. B. 175, 20. Bedeutendere Irrthümer des Schreibers sind in den Apparat aufgenommen. Goethe hat nur in vereinzelten Fällen eigenhändig Correcturen angebracht, die wohl ganz gelegentlich vielleicht beim spätern Gebrauch der Tagebücher erfolgten. Die Mehrzahl der Fehler lehrt auch hier, dass man sich die Tagebücher als Abschriften von Dictaten zu denken hat.

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Blei Geschriebenes; *Cursivdruck* bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Schwabacher Ausgestrichenes der Handschrift.

— Die Sonntage sind wie in den vorigen Bänden durch Fettdruck des Datums ausgezeichnet.

## 1827.

Actenformat, 112 Folioblätter, neuer Halbleder-Band, innerhalb dessen die ursprüngliche Gestalt des Tagebuchs, blauer Deckel mit der Aufschrift Johns: "Tage-Buch 1827."

Oben steht mit Rothstift "XV"; unten rechts ist von Johns Hand wiederholt: "Tagebuch 1827".

### Januar.

1, 8 Kleefeld, Töchter des preussischen Geh. Regierungsrathes Johann Gottfried Kleefeld. Über den Besuch vgl. 13 Blücherische Biographie, erschien 1824 in G.-J. 19. 96. Berlin (vgl. Tagebuch 10, 287, 5. 6). 19 Beuth hatte eine Sammlung merkwürdiger Terracotten gesendet (vgl. Tagebuch 10, 287, 26. 27 und Briefwechsel mit Zelter 4, 234), ferner eine moderne Terracotta, eine Amazone zu Pferde in Bronze, ebenfalls modern (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 2, 338 Nr. 136), und eine Bronze: Copie der Venus von Melos (ebendaselbst S. 334 Nr. 95?), die Arme restaurirt nach Angabe des Bildhauers Tieck; alle Gegenstände hergestellt von Schülern des Berliner Gewerbeinstituts. (Vgl. Meyers Aufsatz in Kunst und Alterth.VI, Heft 1 S 179 ff.) 2. 3 Zwei von den Terracotten waren nach englischen Originalabgüssen genommen. Beuth hatte in seinem Briefe hingewiesen auf: A description of the collection of ancient Terracottas in the British Museum. London 1810 (vgl. auch Tagebuch 10, 287, 28). 4 von Zach, Franz Xaver, Freiherr, Astronom, später Oberhofmeister und Reisebegleiter der Herzogin Louise von Gotha. 26 Im Globe; Goethe hat den betreffenden Aufsatz übersetzt: "Mythologie, Hexerei, Feerei" für Kunst und Alterth. 1827 (vgl. Hempel 28 Johann von Bessers Leben in den Bio-29, 668 ff.). graphien Varnhagens 4, 279. 3, 4 Die Barrikaden: La journée des barricades (vgl. Kunst u. Alterth. VI, 386 und Hempel 29, 269). 14 Kupfer nach dem Gemälde von François Pascal Gérard (vgl. Briefw. mit Zelter 4, 234), von diesem selbst geschickt (vgl. 21. 22). 19 Gemeint sind wohl: Odes et ballades. 3. édit. Paris 1827. 21 Vielmehr der Premierlieutenant Eduard Oskar Schmidt. 4, 5 John Ranking, Historical Researches on the Wars and Sports of the Mongols and Romans, in which Elephants and Wild-Beasts were employed or slain. With Pl. and Maps. London 1826. 20 Zeichnung des Pentazoniums. 24 Souvenirs de la vallée de Chamonix von Samuel Birman, Basle s. a.

Michael Marx, Physiker und Chemiker, Professor am Carolinum in Braunschweig. 5. 5 Anton Freiherr von Ziegesar. Präsident des Oberappellationsgerichts in Jena. damaliger erster Gehülfe des Landtagsvorstandes Freiherrn von Riedesel. 6, 16 Blätter fehlt. 24 Der Rechtsgelehrte 8, 1 Redaction fehlt. und Schriftsteller Sigismund. Augenarzt Joh. Christian Juengken. 10, 3 James Millingen. englischer Archäolog (1774-1845). 5 v. Canitz Leben in Varnhagens Biographien deutscher Dichter, s. Goethes Aufsatz in Kunst u. Alterth. VI, 1, 134ff. (Hempel 28, 183). 12 Solgers Schriften und Briefe. 2 Bände. 1827. Vgl. Goethes Aufsatz ebendas. S. 187 (Hempel 29, 217 f.). 18 Betrifft die eingesandten Travaux de la société d'amateurs des sciences de Lille, 1823-1826 à Lille. 23 Tastu, Sabine Casimire Amable, geb. Voiart (1798—1849). Ihre "Poésies" erschienen Paris 1826. Alex. v. Humboldt sendete sie ihm gleichfalls zu auf Ersuchen der Dichterin (vgl. Goethes Briefw. mit Humboldt S. 321). 27. 28 vgl. G.-J. 19, 94. 11, 11 Streckfuss hatte Proben aus seiner Übersetzung der Adelchi von Manzoni gesendet (vgl. 13, s. 9). 14 Sömmering, Das menschliche Auge, Frankfurt a./M. 1801. 19 Gay, Girardin, Delphine Gay Mme. Emil de, Paris 1824. 13, 9 F. S. Voigt s. G.-J. 7, 163. 16 Hermann S. Schütz. 17 Giovanni Battista Amici, ital. Physiker. 14, 5 u. j. w.] u. j.

#### Februar.

15, 7. 8 Über die physikalische Preisaufgabe der Petersburger Academie vgl. Weim. Ausg. 2. Abth. 51, 421 ff. und Hemp. 36, 627 f. 8 Joh. Jacob Friesens Absurditäten in seinem 1826 erschienenen Lehrbuch der Experimentalphysik; vgl. auch den Brief an Zelter 29. März (Briefw. 4, 289). 16, 6 Chinese Courtship, in verse by P. P. Thoms, 1824. 20 Carl Wilh. Adolph Weichard, Professor am Gymnasium zuWeimar. 26 Gemeint ist die Gedichtsammlung: Pe mei sing yang (Gedichte hundert schöner Frauen); vgl. Goethes Aufsatz "Chinesisches" (Hemp. 29, 813 f.) 17, 20 Joh. Friedr. Fuchs, Vorstand des anatomischen Kabinets in Jena. 18, 5 Stich von Marcantonio Raimondi, s. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 1, 68 Nr. 635. 19, 16 Stammbuch an Hiller. s. Goethes Gedicht vom 10. Februar 1827 (Weim. Ausg. 4, 276). 20, s Gehe, Maja und Alpina oder die bezauberte Rose, Musik von Wolfram, aufgeführt am 17. Febr. und 3. März 1827. 10 Apatit, Mineral aus der Klasse der wasserfreien Haloide; Adular (edler Feldspat, Girasole) Mineral aus der Klasse der 16 Un herrn Des herrn Diese Form. wasserfreien Geolithe. die im Tagebuch einige Male wiederkehrt, ist immer geändert worden in An Herren; zu Des Herren ware wohl zu ergänsen Wohlgeboten oder Hochwohlgeboten. politique sur l'isle de Cuba. Paris 1826. 2 Bande. Goethes Briefw. mit den Gebrüdern Humboldt S. 320. 14 Ludwig Heinrich von Lestocq, Ministerresident und preuss. General - Major. 22, 25 Ternite hatte von seinen Nachbildungen antiker Wandmalereien aus Pompeji und Herculanum mehrere Stücke an Goethe geschickt. Eine von Meyer verfasste Beurtheilung derselben steht Kunst und Alterth. VI, 1, S. 169 ff. (vgl. auch Briefw. mit Zelter 4, 237. 243. 296). Die Herausgabe von Ternites Werk begann erst 1839 (vgl. Allg. Deutsche Biographie 37, 575). 23, 14 Eos, Blicke auf Welt und Kunst. 10. Jahrg. von C. C. von Mann. G.-J. 5, 811. 16 Der Bildhauer und Modelleur Posch, vgl. Goethe-Zelter 4, 290 f. Goethe sass ihm zu einem Relief in Profil (vgl. 25, 18. 26, 15. 16), das in Eisen und Gips gegossen wurde (Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethes Bildniss S. 96; vgl. auch S. 87 f.). 26 Marco Antonio de D., ital. Pralat, † 1624 (s. Goethes Farbenlehre, W. A. 2. Abth. 3, 257 ff.). Dr. Gerhard Ludwig Wagener, auch Hofschauspieler. 16 Dem. Sutorius trat auf 5. März 1827 im ,Getheilten Herz' als Pauline und im ,Räthsel' als Elise. Sie ging ab 1827. 3. Novbr. 25, 9 Hermann Schütz, lebte in München, s. Goethes Unterh. mit dem Kanzler Müller. 2. Aufl. S. 183, 15 Ramsden, englischer Optiker. 26, 5 Johann André de Luc, einer der beiden gleich genannten Schweizer Physiker. 6 des — Zillerthal] aus dem Rillerthal des Diopfide. Die falsche Stellung in der Hs. ist gewiss nur ein Versehen beim Abschreiben. Diopsid, eine Spezies der Augitgruppe, ein kalkiges Magnesiasilikal, farblos oder grün durchscheinend.

#### März.

27, 1 fonftiges] fonft 17 Prager Monatsschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Prag. Prag 1827. Die hübschen Sonette sind von J. Kollar, Febr. S. 40. Des Voeux, Ch., Torquato Tasso. London 1827, Erste Aus-25 Der Abschluss der Privilegienertheilung für Goethes Werke, s. Burkhardt in den Grenzboten 1872, 1, 164. 29, 6 Dorow, s. G.-J. 2, 349 f. 22 Dorow's römisches Castrum in Denkmale germanischer u. römischer Zeit' etc. Stuttgart 1823, Band 2, auch unter dem Titel: Römische Alterthumer in und um Neuwied a./R. 31, 2 Die Genastsche Comödienzettel-Sammlung, jetzt auf der Weimarer Bibl., s. Burkhardt, Das Repertoir des Weimarischen Theaters 14 Banbel Banben 20 Vielleicht ist auch hier S. XIL. 32, 7 Metamorphofen] Metamorphofe fonftiges zu lesen. Heilsberger Inschrift, im Thurm der Weimarer Bibliothek aufgestellt, ist seit 1726 oft zu entziffern gesucht worden. Die Litteratur über diese Versuche in O. Lehfeldt's Thüring. Bau- und Kunstdenkmälern (s. Heilsberg). Schliesslich ist die Inschrift weiter nichts, als eine ganz schlechte Steinhauerarbeit aus dem 15. Jahrh., deren Inhalt bedeutungslos. 83, 6 Herm. Fr. Wilh. Hinrichs, Wesen der antiken Tragödie, durchgeführt an den beiden Oedipus des Sophocles. Halle 1827. 18 Meyers Aufsatz ,Sendungen aus Berlin' über Ternite (vgl. zu 22, 25) und die Sendung Beuths (vgl. zu 1, 19) in Kunst und Alterth. VI, Heft 1, 169-184. 34, 9-11 vgl. Allg. Deutsche Biographie 16, 57. 35, 14 David Knoll in Karlsbad bat um die Erlaubniss, Goethes vergriffenes Schriftchen Sammlung zur Kenntniss der böhmischen Gebirge' (1817) nochmals auflegen zu dürfen. Goethe gab diese Erlaubniss (Brief vom 23. März, Preuss. Jahrb. 1868, März S. 351), und die neue Auflage erschien in Karlsbad ohne Jahreszahl (vgl. Hirzels Verzeichniss einer Goethebibliothek 1884 S. 100). 36, 19 Sie ging als Schülerin zu Rauch, s. Brief an Rauch vom 27. März 1827 (Eggers, Goethe und Rauch S. 149; vgl. auch F. und K. Eggers, Christ. Daniel Rauch 2, 325 f. 327 f.). 37, 9 Des Voeux] de Veux (vgl. zu 28, 14) 10 Leopoldine von Geussdorf (vgl. Strehlke 1, 202, wo sie aber fälschlich Gersdorf genannt wird). 20 Reinhard hatte

eine von ihm übersetzte Scene aus Byrons Marino Faliero gesandt (vgl. 37, 13. 14 und Briefw. Goethes mit Reinhard S. 285 ff.), nicht aus den Beiden Foscari, wie W. Lang, Graf Reinhard S. 490 irrthümlich angibt. 38, 13 Goethes Bedienter und Schreiber Friedrich Krause. 21 Bernhard Roese, damals Privatgelehrter, später herzogl. Archivar in Weimar. 39, 12 Über die gravirte "Schule von Athen" s. Schuchardt a. a. O. 2, 30, Nr. 23. 13 Andrea Appiani, ital. Geschichtsmaler.

April.

40, 11 Von den Swanefelt'schen Kupfern besass Goethe einige vierzig (Radirungen), s. Schuchardt a. a. O. 1, 187. 41, 3 vgl. Hempel 29, 772. 23. 24 A. Fresenius bemerkt auf eingelegtem Blatt: "Nach Goethes eigenh. Vermerk auf Reichels Brief vom 29. März (Acta priv. III, A 90) kamen die Aushängebogen 15-25 des 4. u. 1-4 des 5. Bandes von  $C^1$ am 2. April an. 43, 17 Procli philosophi platonici opera 6 Vol. Paris 1820—1827 éd. par V. Cousin. 44, 6 Brief an Ternite. s. Brief Zelters an Ternite. G.-J. 6, 144. Die Abkürzung 6. 3. bedeutet wohl Gallerie-Inspector. Ternite führte diesen Titel als Aufseher über die Kunstwerke in und um Potsdam. s. Kunst und Alterth. VI, 297. 18 Anton Genast und Karoline Christine Genast geb. Böhler, die Frau Eduards Genast. so Ed. von Treuenfeld, genannt Stein, Mitglied des Leipziger Stadttheaters. 25 Der geh. Regierungsrath Georg Fr. Conrad Ludwig v. Gerstenbergk gen. Müller. 45, a Pyrkers Rudolph von Habsburg, Heldengedicht in 12 Gesängen. Wien 1824. Neue vollendete Ausgabe. Wien 1827. 46, 2 Charles Dupin, Voyages dans la grande Bretagne 1816-1824. 6 Vol. Des Voeux hatte ihm das Werk übersandt. 10 G. Cuvier, Éloge historique de Hauy, lu à l'Academie des Sciences dans la séance du 22. juni 1823. Ausserdem in 2 Nummern des Moniteur, um die es sich hier handeln dürfte. S. Goethes Unterh. mit dem Kanzler von Müller. 2. Aufl. S. 103. 18 Der Augenarzt und Hofrath Professor Karl Gustav Himly, Director des Hospitals in Göttingen, geb. 1772 zu Braun-23 Der Roman Ourika' von der Herzogin von schweig. Duras: Alex. von Humboldt überschickte ihn mit dem Kupferstich nach Gérard (vgl. Briefw. mit Humboldt S. 320 f. und

Strehlke, s. Goethes Briefe 2, 65). 48, 4 Rudolph Brandes. Arzt und Chemiker, lippischer Hof- und Medizinalrath. 50, 28 Alessandro Poërio (vgl. Tagebücher 10, 324 f. zu 109, 5 und R. Köhler im Archiv für Litteraturgeschichte 11, 386 ff.) hatte die Tragödie "Antonio Foscarini" von Niccolini übersendet (vgl. Köhler a.a.O. S 386 u. 394 f.) 52, 3 ist zu lesen Beathfibe, s. Tagebücher 10, 146, 23. 53, 13 Wegen Holtei vgl. Oppenheims Brief vom 6. Mai, G.-J. 6, 144 und Biedermann, Goethes Gespräche 6, 127 ff. 25 Goulianow g an falscher Stelle angefügt nach einem üdZ 54, 17 Manz. jedenfalls für Manzoni. 22 Mittags mit] Mit. mit 28-55, 1 Der chinesische Roman ,Kiao-Li oder Die beiden Basen'. Aus dem Französischen. 1827, Stuttgart.

### Mai.

57, 25 manchem] manchen Hörfehler oder dialektisch. Frau des bekannten Weimarischen Seminarlehrers. 16 Johann 24 fandte] e g an-Ludwig Jordan, Gesandter zu Dresden. 25 bermelbend g aus vermelbet 59, 22 Humphry Davy, Six discourses delivered before the royal society at their anniversary meetings on the award of the royal and copley medals. London 1827. 60, 9 sprach fehlt. schreibung des Abzugs der Prinzess in der in Weimar erschienenen ,Vaterlands Kunde' von Gräbner in mehreren 62, 15 VI V Muss wie 57, 13 VI sein. Sömmerrings Dankbrief bezieht sich auf das 1. Heft des 6. Bandes. 25 erhalten g zugefügt. 26 bem g aus ben 63. 15 Desveux 24 Wohl Johann g in freigelassenen Raum eingefügt. Christoph Friedrich Haug? 65, 1 ber q üdZ 11 Die Medaille des Ehepaars, modellirt von Posch, ist abgebildet in der Weimarischen Festschrift zum 24. Juni 1898, Nr. 22, vgl. S. 20.

### Juni.

65, 12 G.A. Abkürzung für Geograph Ingenieur: Johann Christian Weise. 21 An] bes 66, 14 Duchesne, Essai sur les Nielles gravures des orfevres Florentins du XIV. Siècle. Paris 1826. 19 Maso di Finiguerra, ital. Goldschmied und Nielloarbeiter, auch Emailmaler. 25 Musikstand von Neapel. Aufsatz von F. S. Kandler, in der Zeitschrift Cäcilie,

Heft 24. 26 Richt | die (Hörfehler?) 27 vom | von 70. 24 wurben? 71, 2 Der Löberthurm in Jena. 11 Héron de Villefosse, Über den Mineralreichthum, deutsch bearbeitet von Carl Hartmann. Sondershausen 1822. 14 in im Melchior Jacob Moltke. Kammersänger. 72, 20 Die Reisebibliothek war die Taschenausgabe von Goethes Werken; vgl. das Widmungsgedicht W. A. 4, 278. 24 Parry als Verlobter mit Fräulein von Stein-Kochberg. 75, 12 Dr. Carl Christoph Friedemann Traugott Goebel, ausserordentl Professor und Universitäts-Apotheker. 21 Prinz Carl, der jetzige Grossherzog Carl Alexander. 25 Julie von Egloffstein. 76, s Ernst Müller, Geh. Kanzley-Sekretär. 77, 14 antrafen] 23 Chambers ist ergänzt in Hinsicht auf 78, 21; in antraf der Hs. freigelassener Raum.

### Juli.

78, 3 nach Hefte folgt: Mittag Prof. Riemer und Rath Dogel. Mit Wölfchen spazieren gefahren ums Webicht und in den untern Garten. Zu fuse spät zurück. Abends noch einiges im Dupin. (Vgl. unterm 1. Juli 11—13.) 8 Die Oberkammerherrin von Wolffskeel. 22 Kupferstich von Agostino Veneziano im Goethe-Nat.-Museum. Schuchardt a.a.O. 1, 59, Nr. 558. 79, 10 Auf eingelegtem Blatte bemerkt A. Fresenius: "Ein Exemplar der "Umrisse zu Goethes Faust", gezeichnet von Retsch (Retzsch). 26 Bl. mit Text. Stuttg. 1820. 4°, das auf dem Umschlage die eigenhändige Widmung trägt:

Heimar, 3. Juli 1827. Goethe.

ist im XXV. Autographen-Katalog von Otto Aug. Schuls in Leipzig 1899 unter Nr. 180 aufgeführt." 11 Der Kaufmann W. Münderloh. 81,2 Der Kometensucher ist ein Fernrohr von 10—15 Centimeter Objectivöffnung mit kurzer Brennweite. 82,1 borbrachte] betrafen. Wahrscheinlich ein Irrthum des Schreibers beim Abschreiben aus der Vorlage. 5 Dreissig Jahre etc. dramatisches Gemälde, nach dem Franz. von Th. Hell, in Weimar 1829 3 Mal aufgeführt. 85,14 Wegen Durst s. Brief vom 20. Juli 1827, gedruckt G.-J. 6,145. 86,1 Ein kleiner Stich wie für einen Briefbogen. 13 bon Berlohren] Heinrich Ludwig Verlohren, herzogl. sächs. Legationsrath am Hofe zu Dresden. Irrig von Goethe als

87, 15 Vgl. G.-J. 8, 130. 21 Vgl. An Fran adelig bezeichnet. Carinie. W. A. 4, 280. 88, 5 Kammer-Kanzlist Joh. Franz Carl Ehnlich, Goethes Schreiber; vgl. Burkhardt, Chronik des Wiener Goethe-Vereins 1898 S. 55. 89, 2 Der Einsiedler, oder Fragmente über Sittenlehre, Staatsrecht und Politik, von v. Gagern, erschien 1823 anonym. 91, 9 Rühl von Lilienstern, Zur ältesten Geschichte und Geographie von Äthiopien und Ägypten. Berlin 1827. 22 von Zschock, Geh. Finanzrath, seine Frau eine geb. von Siegsbarth, s. Goethe-Zelters Briefw. 4, 321—327. 5, 43. 28 Die neue Sirene'. Weim. Ausg. 4, 126; vgl. auch Briefwechsel zwischen Goethe und Göttling S. 83.

August.

93, 4 Hrn. Carl — Mahn g 8 Bölchau g1 in freigelassenem Raume. 13 Zanth] Zausch 15 Hittborf g1 aus Bittborf 94, 5 Joh. Bapt. Belzoni, ital. Entdeckungsreisender, s. Globe 1827, 253, 261. 15 Auguste Pallard, Erzieherin der beiden Prinzessinnen Marie und Auguste. 21 G. Gerber, s. Kunst u. Alterth. VI, 423 (Hemp. 28, 849 f.) 24 Marc Antoine Jullien, franz. Arzt, Physiker etc. Sein Buch La France en 1825. Paris. 26. 27 Hofrath Helbig] Rammer Rath b. Helbig. 28 Friedr. Ernst v. Germar, Regimentscommandeur. Beschreibung des Museums; Verzeichniss von Dr. Theodor Panofka, s. Kunst u. Alterth. VI, 300. 96, 2 Die Reise des-Herzogs Bernhard von Heinrich Luden. Weimar 1828. 2 Bde. s Die Canti Carnascialeschi waren in 2 Bänden anonym in Florenz erschienen. Goethe benutzte sie vom 11. Augustbis 9. Octbr. 1827 unter Entnahme von der Weimarischen Bibliothek, aus der sie verschwunden sind. Es sind Florentinische Carnevalslieder. (Mitth. von v. Bojanowsky.) Begas Begaffe g1 aus Begaffe Karl Begas, Geschichtsmaler, sandte das von ihm gemalte Porträt Zelters. Briefe 1827, 31. Juli, Fol. 378; Briefw. mit Zelter 4, 347. Das Porträt befindet sich im Goethehause. 6 Canning Vgl. Goethes Unterh. starb zu Chiswick, 8. Aug. 1827. mit dem Kanzler von Müller S. 198. 98, 4 Gemeint ist der Mechaniker Carl Sieglitz, später in Jena 16 Giacomo Barozzi da Vignola, ital. Baumeister und Kunstschriftsteller, geb. zu Vignola. Sein schriftstellerisches Hauptwerk

ist: Regole delle cinque ordini d'architettura (1563). Der Buchhändler Joh. Carl Gottfried Wagner. 100. 7 Joh. Christ. Remde, Gesanglehrer an der Bürgerschule. 16 Stübe fehlt in der Hs., ergänzt nach Frommann, Das Frommannsche Haus, 2. Aufl. S 52. Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biographie 37, 84. Abeken war sein Lehrer gewesen; 17 Bernhard Rudolph Abeken, Archäolog. 101, 19 v. Lindenau, war Gesandter beim Bundestage. 102, 27 Ein Brief von Max Joh. Seidel an Ludw. Tieck (Weimar 31. Aug. 1827) gibt interessante Einzelheiten über des Königs Anwesenheit und die Geburtstagsfeier und eignet sich zu einer gelegentlichen Veröffentlichung. 28 Briefe] Brief Eduard Gans, Professor in Berlin, Rechtsgelehrter. 16 F. C. Gau, Neuentdeckte Denkmäler von Nubien an den Ufern des Nils von dem ersten bis zum zweyten Katarakte. (Vgl. Kunst und Alterth. V, 2, 185 f.)

# September.

104, 8 Murray, wahrscheinlich der Vater des John Murray, der erst 1829 bei G. eingeführt wurde. 10 Espérance Sylvestre s. Eingeg. Briefe 1827, fol. 316 ff. 24. 25 Vgl. zu 105, 9 Raffles | Reffle Sir Thomas Stamford Raffles, 1811—1816 Gouverneur von Java. 15 Krieg Russlands, s. Brans Minerva 1827, Bd. 1, S. 1. 17 Concept Berichts] Conceptberichts. 20 Zelters Porträt vgl. zu 97, 1. 21 Über Reuterns Aufenthalt in Weimar s. Gerhardt v. Reutern. Ein Lebensbild, dargestellt von seinen Kindern. S. 51 f. 106, 6 Christoph Heinrich Kniep, Landschaftsmaler. 19 Miss Chambers vgl. 77, 23 und 78, 21. 27 Vgl. über diese Angelegenheit Goethes Unterh. mit dem Kanzler von Müller 107. 23 Vor einiges steht brachte über theils, wohl S. 208 f. Versehen des Schreibers beim Abschreiben. 27 Nikita Yasnowsky war Probst und Beichtvater der Grossfürstin Maria Paulowna. 108, 6 Wegen der Differenz s. Goethes Unterh. mit dem Kanzler von Müller S. 209. 21 Heinrich David Aug. Ficinus, Arzt und Chemiker. 109, 15 Das Fest ist beschrieben in Goethes Unterh, mit dem Kanzler von Müller 110, 8 Wahrscheinlich der Heraldiker Alexander Heinrich Ulrich Simolin, geb. 1800. 21 Salomon Munk; sein

Bericht über den Besuch in einem Briefe, den Sanitätsrath Meyer in Breslau durch Vermittelung von Stadtrath Karl Jänicke in Breslau an das Goethe-Schiller-Archiv geschenkt 26 Heinrich Philipp Conrad Henke, dessen Schriften in den Biographieen von Bollmann und Wolff 1876. näheren] näherem 112, 4 Wegen Rühle vgl. zu 91, 9. 8 Bernhard von Schlotheim, später Kammerherr und Ober-113, 5 Eduard Lobes Prospect zu seiner Subscriptions - Einladung, s. Weimarisches Wochenblatt 10 Der Dichter Wilhelm Müller, der kurz nach der Rückkehr am 30. Sept. in Dessau starb. Frau des Justizamtmanns Aug. Fr. Anton Zeutzsch in 24 Vulpius, Sohn des Bibliotheks-Secretärs Berka a./I. Christian August, geb. 1802, 21. April, damals angehender Jurist, † 1874, 8. Mai, s. Burkhardt, Zur Kenntniss der Goethe-Handschriften in der Chronik des Wiener Goethe-Vereins 27 Schischfor mit Blei durchstrichen. 1897, S 41. Müller von Müller Carl Müller war nicht von Adel; er war General - Post - Directionsrath. 8 Salon, im Park, das heutige Tempelherrnhaus, s. Burkhardt, Entstehung des Weimarer Parkes. Weimar 1898. 116, 11 Über die Überführung von Schillers Reliquien aus der Bibliothek in die Fürstengruft vgl. Schwabe, Schillers Beerdigung und die Aufsuchung und Beisetzung seiner Gebeine S. 117ff. (vgl. S. 149, 13 ff.) 14. 15 Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi. Nach der Beschreibung des Pausanias restaurirt von den Gebrüdern Riepenhausen (vgl. Weimar. Ausg. 117, 21 Krigar hatte die von Coudray bestellten eisernen Buchstaben zum Namen "Schiller", die für dessen neuen Sarg in der Fürstengruft bestimmt waren (vgl. Schwabe a.a.O. S. 119. 126), geschickt.

## October.

118, 13 Wegen des Gedichts s. Goethes Unterh. mit dem Kanzler von Müller S. 209. 119, 20 Roskoe, Verfasser des Buchs Floral Illustrations. 25 Huschke, von der Versammlung der Naturforscher kommend. 120, 14 Emil Osann, Geh. Medizinalrath und Friedrich Gotthilf, Philolog. 121, 6 Theophylus Bayer, Hauslehrer, früher Bibliotheks-

122, 17 Der Löbder- und Fürstengraben. Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano. Vgl. Weimar. Ausg. 49, 1. Abth. S. 195 ff. 25 Jenaische Literaturzeitung von 1804. Anfang. 28 uns fehlt in der Hs. rimée, La Guzla, Poésies Illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzogowine. Paris 1827. (Vgl. Goethes Aufsatz darüber Hempel 29, 703 ff.) liquien von Albrecht Dürer, Taschenbuch, seinen Verehrern geweiht von Fr. Campe, Nürnberg 1827. Vom Verfasser selbst an Goethe geschickt. 124, 6 Karl Jacob Ludw. Ikens Eunomia. Darstellung in Fragmenten neugriechischer Poesie und Prosa. Aus englischen und französischen Werken herausgegeben. Leipzig 1827. 10 Das Gedicht für Fanny Mendelssohn in der Weim. Ausg. 4, 107, componirt von Fanny (Hs. der Composition im Archiv). Vgl. auch Goethe und F. Mendels-11 Minos] Minor, s. 139, 1 Alciati sohn-Bartholdy S. 16. 17 Die diebische Elster. Oper von Rossini. 21 Caroline von Hopffgarten, geb. Frevin von Fritsch, Oberhofmeisterin der Prinzessinnen Marie und Augusta. Espérance Sylvestre war Erzieherin beider Prinzessinnen. 125, 3 Jason und Medea, s. Schuchardt 2, 338 Nr. 138. 126, s ba gewesen fehlt in der Hs. — Rost, Gregor Theodor Franz, war damals Hofstallamtscanzlist. 127, 10 Hans Schiltberger aus München kam 1395 als Kriegsgefangener bis ins Innere von Asien, wurde dann Kämmerer des Herzogs Albrecht von Bayern. Die Beschreibung seiner Reise und Abenteuer, Ulm 1473, war ein beliebtes Buch. Neue Ausgabe von Neumann, München 1859. 127, 16 Viscount Belgrave, später Marquis of Westminster, mit Gattin, der Bruder der letzteren, Lord Francis Leveson Gower, später Earl of Ellesmere, hatte das Jahr vorher Goethe besucht. Vgl. Marchioness of Westminster, Diary of a Tour in Swede, Norway and Russia 1827. London 1879. S. 284. (Nach R. Köhlers eingelegtem Blatt im Tagebuch.) 26 Was bedeutet die Abkürzung pr.? 128,4 K. Eduard von Bülow hatte im September Goethe den ersten Theil der ihm gewidmeten Übersetzung zugeschickt, im November den zweiten und dritten Theil. 129. 24 Wit gen. Dörring, Fragmente aus meinem Leben und meiner Zeit. Braunschweig 1827.

und dessen Lucubrationen eines Staatsgefangenen, ebenda. — Varnhagen in den Blättern zur preussischen Geschichte 3,241: "Herr Perthes kennt den berüchtigten Wit-Dörring, derselbe ist ein Vetter vom berüchtigten Ecksteine in Paris und reiste, ehe er ein Angeber wurde, selber mit revolutionären Absichten und Planen in Deutschland umher, sammelte Unterschriften u. s. w." Vgl. auch zu 189, 20. 21.

### November.

132, 1 Lichtenstädt, Platons Lehre etc. Leipzig 1826. vom Verfasser selbst überschickt. 5 Das Resumé erschien Paris 1826. 133, 21 Bezügliche fehlt in der Hs. 135, 4 Das Buch ist herausgegeben von Adolf Baeuerle Wien 1827; von diesem selbst Goethe zugeschickt. 17 Cannings Büste im Goethe-Nationalmuseum. 136, 2 unter uns.] unter uns. Unter und Die Dittographie offenbar Fehler beim Abschreiben. 138, 4 Leonore von Bürger. In 12 Umrisstafeln erfunden und gezeichnet von J. Chr. Ruhl. - Skizzen und Umrisse zu Shakespears Dramen, erfunden und radirt von Ludwig Sigismund Ruhl. 4°. Vgl. Kunst und Alterth. VI, 315 f. Über L. S. Ruhl- vgl., auch G.-J. VI, 139. 14. 15 bas - fobann g tidZ eingefügt. 18 Stickels Dissertation: Über die erhabene Theophanie der hochfliegenden Hymne im 3. Capitel des Habakuk. Vgl. G. Stickel, Meine Berührungen mit Goethe. G.-J. VII, 231 ff. 25 Forces productives erschienen Paris 1827 in 2 Bänden. 139, 1 Andr. Alciati Emblemata per Cl. Minoem illustrata, Antv. 1580. Goethe besass diese Aus-140, 6 Nach Kunst und Alterth. VI, 311: im Äussern den deutschen Taschenbüchern vergleichbar, sind sie betitelt: The Bijou or Annual of Literature and the Arts und Forget 141, 16 Die Tochter der Luft, mythische Tragödie in 5 Acten nach der Idee des Calderon von Raupach, aufgeführt 1827 24. Novbr. und 8. Decbr. 142, 2 Die Reise nach Constantinopel: Deux années à Constantinopel et au Morée 1825-1826. Par M. C..... D.... Elève interprète du roi à Constantinopel. London u. Paris 1828. 22 Illustrazione al sarcofago Agrigentino di Raffaello Politi Siracusano. Palermo. Vgl. Kunst u. Alterth. VI, 295 f. 143.9 Gerhards Umrisse und Denkmale, s. Kunst u. Alterth. VI, 299.

### December.

144, 28 Gemeint ist wohl die von G. M. Kraus angefertigte Zeichnung, die jetzt im 16. Bande der Weimar. Ausgabe reproducirt ist (vgl. daselbst S. 43 f. u. S. 409 f.). s. Privatacten Müllers, betr. die Übersiedelung der sterblichen Überreste Friedrich von Schillers sowie die Errichtung eines Denkmals für denselben auf dem Friedhofe (jetzt im Goethe- und Schiller-Archiv). 146, 4 gesprochen 147, 15 Lithographirte Versuche der Münchener Baugewerkschule. 1825. 16 Bl. Folio. (Goethe-Bibl.) 27 d. h. aus der Sammlung des Nürnberger Patriciers von Ebner, s. G.-J. XII, 162 Ebnerische Samm-149, 3 Abdruck des Gedichtes: Dem Könige die Muse. 28. August 1827. 151, 1 bon fehlt in der Hs. Die kleinen Gedichte sind: "Wasserstrahlen reichsten Schwalles" (Weim. Aus. 4, 282) und "An Frau Carlyle" (4, 283). 11 Die Existenz des Falk'schen Instituts war mit Falks Tode (14. Febr. 1826) in Frage gestellt; es wurde erst später unter Falks Namen mit dem Waiseninstitute vereinigt. 19 "Dem Grossherzog Carl August zu Neujahr 1828" (4, 283). 29 Der Hofamtssecretär Carl Wilhelm Casp. Xaver Zwierlein. 156, 6 Abgeredet ward zunächst. Jedenfalls liegt hier eine Auslassung des Abschreibers vor.

# 1828.

Actenformat, blauer Deckel mit der Johnschen Aufschrift: Tagebuch 1828. Unten rechts ist die Aufschrift wiederholt, jetzt ist das Tagebuch in Halbleder gebunden (Fol. 1—117). Die Niederschrift stammt durchweg von John.

### Januar.

157, 1 Das Weimarische Wochenblatt vom 21. Decbr. 1827 brachte eine von Goethe, Fritsch, Gersdorff und Schweitzer gezeichnete öffentliche Bitte zum Anfang des neuen Jahres, "dass fortan niemand der Mühe eines persönlichen Besuches bei ihnen und den Ihrigen sich unterziehen und dass jedermann die Unterlassung solchen Be-

suches ihnen selbst geneigtest erlauben möge." 16 Cäcilie. Zeitschrift für die musikalische Welt, Mainz 1824-1832. 158, 4 Auguste Bozzi Granville. 10 Granville, Essay on Egyptian Mummies. London 1825. 13 Line von Egloff-27 Lichtenstädt fehlt in der Hs., ist eingefügt nach stein. 132, 12. 28 besprochen fehlt in der Hs. 159, 3 Gebirasarten Birgsarten 26 Friedr. Aug. Johann Vitzthum von Egersberg. 160, 4 J. B. v. Lindenfels, Freisinnige Bemerkungen über Ferd. Joh. Wit, gen. v. Dörring, Fragmente aus seinem Leben u. aus seiner Zeit. Hamburg 1827. 160. 17 Müllers Gedicht: Dem Könige die Muse, s. Kunst u. Alterth. VI, 362. s. 162, s. 26 ben] meinen 161, 2 Braunsdorf im Neustädter Kreise des Grossherzogthums. 4.5 Façaden zu Stadt- u. Landhäusern nebst architektonischen Entwürfen zu Verschönerung der Höfe von Carl Adolf Menzel. Berlin 1826-1832. dotes of Painting in England, with some Account of the Principal Artists and Incidental Notes on other Arts; wahrscheinlich hier gemeint 5. edit. with Additions and above 150 portraits and plates by James Dallaway 1826-1828. 163, 12 borgenommen bernommen 21 A. L. Zanth u. J. Hittorf, Architecture moderne de la Sicile; Architecture antique de la Sicile. s. Goethes Aufsätze, Kunst u. Alterth. VI, 404, 407 (Weim. Ausg. Bd. 49. 2. Abth.). 23 Liais, harter feinkörniger Werkstein, der zu Gesimsen, Treppen etc. ver-164, 4 fonftiges] fonft arbeitet wird. 19 Barometerstand ist von Goethe nach Pariser Zoll und Linien bestimmt, 5 bedeutet Thermometerstand. Wärme. 166, 10 fonftiger bon] fonftige für 14. 15 Recueil et Parallèle des édifices de tous genres, anciens et modernes. Paris chez l'auteur an IX. 167, 5 Poncon, vgl. Briefe Goethes an Soret, S. 36. Er war Gouverneur bei der Gräfin Rapp. 15 Sirius Sprius 168. 4 11 Friedrich Adolf Trendelenburg, später forach beivrach Prof. der Philosophie in Berlin. 17. 18 Der Geheimeraths-Präsident, Kanzler, Probst und Obersteuerdirector Dr. v. Trützschler in Altenburg. 22 Cooper, The Red Rover, a tale. Paris 1827. 169, 8 Sicilien aus Cicilien g1 Inschrift lautet: "Fridericus Guilelmus III studio antiquitatis omnigonae et artium liberalium Museum constituit MDCCCXXVIII.\* (Mittheilung des Herrn Dr. W. Seyd.)

170, 19 Karl Seidel, Charinomos, Beyträge zur allgemeinen Theorie und Geschichte der schönen Künste. 2 Bände. Magdeburg 1825. 1828. 171, 2 Gedicht: "Die ersten Erzeugnisse der Stotternheimer Saline zum 30. Januar 1828." (Weim. Ausg. 4, 284). s Rudolph Aug. Ferd. von Häseler auf Goessnitz, Forst-Adjutant und Jagdjunker. 22. 23 fürl bor Norvins Geschichte Napoleons, aus dem Französischen von Fr. Schott. Leipzig 1828 — 1830. 172, 1 Alex. Jamieson, Dictionary of mechanical sciences with many hundred engravings. Lond. 1825-1827. 27 Wilh. Christoph Leonhard Gerhards Gedichte. Leipzig 1826—1828. 173, 1 Die Lücke dürfte mit "Peter von Piquot" auszufüllen sein, der Minister-Resident in Wien war. s. 9 Jedenfalls nach der lateinischen ersten Ausgabe, Basel 1558.

## Februar.

175, 20 Orl so scheint zu lesen zu sein; doch liegt hier wahrscheinlich ein Fehler des Schreibers vor. 21 Börner fehlt in der Hs. und ist ergänzt nach 176, 2. 23 Holteis Vorlesungen begannen Dienstag 5. Febr. und dauerten bis zum 18. März: sie fanden im kleinen Stadthaus-Weimarisches Wochenblatt: saale statt. Reihenfolge: Richard II. 5. Febr. — Faust 8. Febr. — Heinrich V. 12. Febr. — Ernst von Schwaben 15. Febr. — Der gestiefelte Kater 21. Febr. — Der Stern von Sevilla, und ein komisches Nachspiel 24. Febr. — Helena 29. Febr. — Coriolan 4. März. - Coriolan 7. März. - Demetrius und ein Nachspiel 11. März und Faust, auf Verlangen, 18. März. 176, 9 mit= gebrachte] mitgebrachten 177, 5 Die englische Recension in Edinburgh Review und Foreign quarterly Reviews, s. Kunst 27 Diesem Briefe an Göttling lag ein! u. Alterth. VI, 396. Brief Goethes an den Grafen Cicognara in Venedig bei (vgl. Briefw. zwischen Goethe und Göttling S. 23 u. 29, G.-J. IV. 186 f.) 178, 7 Le petit producteur erschien Paris 179. 14 Schreiber dürfte der Hoflakai 1827 in 5 Bänden. 15 Professor Melos † 16. Febr. Franz S. gewesen sein. 180, 16-18 Die von Eduard Genast componirte Oper: "Der Verräther in den Alpen". Sie kam erst 1833, 8. April, zur Aufführung. Von einer zweiten Oper: "Die Sonnenmänner"

ist keine Aufführung in Weimar bekannt. 181, 3 Louis Henri de Loménic, Comte de Brienne, Mémoires inédites par F. Barnière. Paris 1828. 2. Vol. 12 mit] mir Henriette Sontag. 9 Weiskunig. Goethe benutzte die Ausgabe Wien 1775, die er der Grossherzogl. Bibliothek entlieh. 11 Aug. Uggeri, Journées pittoresques des Edifices de Rome ancienne. Rom 1800. 8 Vol. 183, 9 Nach beforgt. folgt: Spazieren gefahren mit Walther nach Belvebere. Dieser Satz ist, da er wohl nur eine vom Scheiberr versehene Wiederholung der Worte 7 Mit - 8 Belvebere ist, fortgelassen 10. 11 Thorwalbiens] Thorwalbions worden. 184, 11 Gany= meds g1 aus Canimets 15 Christian Keferstein, Teutschland geognostisch-geologisch dargestellt mit Charten. mann Rehbein, später Amtsregistrator in Weimar. Ulrich Boner, Edelstein, eine Sammlung von 100 Fabeln. Bamberg 1461.

### März.

186, 27 Vielmehr Madame Seidel geb. Meyer. 187, 16 Das Trauerspiel Struensee — im Manuscript — weil 1829 erst gedruckt. 188, 7 Vgl. 13. Octbr. 1827 (oben S. 124, 10. 11 und Anmerkung dazu). Die Composition - ein zierlich umrändertes Octavblättchen - ist auf irgend eine Weise, wohl durch Ottilie v. Goethe, nach Wien gekommen in den Besitz des Archivars der Gesellschaft der Musikfreunde C. F. Pohl, der sie Max Friedländer schenkte. Dieser erkannte Fanny Mendelsohns Handschrift und schenkte das Blatt dem Goethe- und Schiller-Archiv. 14 Bartsch, Bd. V des Peintre Graveur. 21 Georg Joseph Victor Caraman de Riquet war französischer Gesandter in Dresden. 24 Rimms] Die Handschrift hat eine Lücke; der Name ergänzt nach 189, 18 Nach Herr ist in der Handschrift kein Spatium. 192, 3 Jedenfalls nicht in der deutschen Übersetzung von Friedrich Schott. 6 Theile. Leipzig 1828 ff., sondern in der französischen Ausgabe in 4 Bänden. Vielmehr der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 27. 28 Aufsatz über Helena, s. Kunst u. Alterth. IV, 429 (Hempel 29, 344). 193, 25 Guzla s. 123, 18 Anm. 194, 8 Joh. Emanuel Pohl, Plantarum Brasileae icones et descriptiones. Vindob. 1827 — 1831. 13 Rizo - Néroulos.

Cours de Littérature grecque moderne; Iken, Leukothea, Leipzig 1827 und Eunomia, Grimma 1827; Kind, Neugriechische Volkslieder, Grimma 1827. Diese Werke hat Goethe besprochen in Kunst und Alterth. VI, 2, 329-343, 413 (Hempel 29, 563 ff.) 195, 9. 10 Feier des Gedenktages des am 6. April 1528 erfolgten Todes Albrecht Dürers 196, 3 Ludwig Tross, Schulmann, Geschichtsschreiber, Conrector des Gymnasiums in Hamm. 9 Über die Fanarioten. Bewohner des Quartiers Fanar in Byzanz, die im Anfang des 18. Jahrhunderts zu hohen Ehren gelangt waren, vgl. die su 194, 13 genannte Recension Goethes von Rizo-Néroulos. Vgl. auch 201, 6. 12 Übersetzung des Faust mit lithographirten Blättern begleitet von Delacroix, s. Kunst u. Alterth. VI. 67. 21 Lawrence Sterne, The Koran or Essays, Sentiments and Callimachies of Tria Iuncta in Uno (1770). Vgl. Hempel 19, 106. 197, 11. 12 vgl. zu 36, 19. 198, 4. 5 Vgl. 9 Vgl. zu 142, 2. 3. 14 In diesem Passus liegt ein zu 196, 21. unverbesserlicher Fehler des Schreibers. 18 Adolph Friedrich Streckfuss, Über die preuss. Städteordnung. Beleuchtung der Schrift des Herrn Professor v. Raumer unter gleichem Titel. Berlin 1828. 19 Brunn, der spätere finnländische Physiker und Mathematiker Heinrich Wilh., geb. 1806. 199, 2 Yoricks Empfindsame Reisen durch Frankreich und Italien, aus dem Englischen von Peregr. Syntax. Leipzig **1826.** 9 Einiges hierauf Bezügliche schliesst sich an 2-4 an.

## April.

202, 16. 17 Zwei verschiedene Darstellungen des Goethischen Gedichts "Der Sänger" von Conrad Eberhard, s. Schuchardt 1, 263, Nr. 307. Auf beiden Zeichnungen zeigt der Sänger die Züge Goethes.

203, 7 gehanbelt] behanbelt 21 M. L. Frankenheim, Populäre Astronomie ohne Hülfe der Mathematik, in 20 Vorlesungen und mit Zusätzen versehen. Braunschweig 1827. Frankenheim ist also nicht der Übersetzer, sondern der Verfasser.

204, 11 feine] eine 28 David Macbeth Moir, schottischer Schriftsteller und Dichter: Wallenstein from the German of Fréderick Schiller. Edinburgh 1827, s. Kunst u. Alterth. VI, 394 (Hemp. 29, 794 f.).

205, 5 2n] Des 26-27 Matricaria, die Kamille.

Fernere Ferner 207, 17 An Des 20 1826—1828 arbeitete Goethe ruckweise an der Vollendung der Wanderjahre, die Weihnachten 1828 in der Ausgabe seiner Werke erscheinen 28 Sir Humphry Davy, engl. Chemiker. Albano] Albani 19 von Genlis, Stephanie Felicité Ducrest de Saint Aubin, Comtesse de, französ. Schriftstellerin 1746-209, 26. Dr.] Prof. 210, 6 Johann Lorenz Natter. Traité de la méthode antique de graver en pierres fines, comparée avec la methode moderne. Lond. 1754. 212, 17 Deinharbstein g aus Reinhard-Abend fehlt in der Hs. 25. 26 Hegels Kritik in den Jahrbüchern f. wissensch. Kritik 1828 Nr. 51-54, jetzt in den Werken 16 (Berlin 1834). 26 magnificentiae g aus magnifisentiae. S. 436 ff.

## Mai.

213, 14 Klein, Carl Friedr. Baurechnungsrevisor. Pavillon] Die heutige Hofgärtnerei, oder das gegenüberstehende Haus, das auch Pavillon genannt wurde. Im Garten der Erholungsgesellschaft an der Jenaer Strasse. 215, 18. 19 Piranesi, Vasi, Candelabri, Cippi Sarcofagi, Tripodi, Lucerne ed Ornamenti antichi, 1778 (aus der Bibliothek entliehen am 6. Mai). 216, 1 Dr. Theodor Thon. 9 Odolant Desnos Précis de Minéralogie moderne. Paris 1827. 19 Les Soirées s. Kunst u. Alterth. VI, 386. 217, 18 L'Eco, Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri. Milano 1828 s. Goethes Bespr. in Kunst u. Alterth. VI, 398 ff. (Hemp. 219, 9. 10 C. A. Menzel, Façaden zu Stadt- und Landhäusern. Berlin 1828 (s. oben S. 161, 4. 5). 220, 14 Maximilian Carl Joh. Moritz Wilh. Michael, Sohn des verstorbenen Grafen Johann Rapp, Pairs von Frankreich, † 20. Mai. Das Beileidsgedicht Goethes an die Mutter vom 27. Mai s. Weim. 16 Karl Friedr. Wendelstadt, seit 1817 Ausg. 4, 288. Inspector des Städelschen Instituts in Frankfurt. Das Fragment über die Natur, vgl. Schriften der Goethe-225, 12 Madame Rosa Bagolini geb. Gesellsch. 7, 394. Nariani, Zögling der Akademie in Mayland. Gedicht des Prinzen, späteren Königs Johann, auf die Geburt des ersten Kindes Albert vom 23. April 1828. 226, 23 Histoire de la vie et des ouvrages de Molière par J. Taschereau. Paris 1828 s. Kunst u. Alterth. Vl, 378 (Hemp. 29, 735 f.).

### Juni.

227, 10 Raphaels Kreuztragung, gestochen von Paolo Toschi s. Kunst u. Alterth. VI, 431 (Hemp. 28, 852 f.). 19. 20 Washington Irving, The life and liegende] liegenden voyages of Christopher Columbus. London 1828. Louis Vitet, Les États de Blois. 13 Runftbanbler fehlt in 16 s. Briefw. swischen Goethe und Zelter 5, 57. 20 La Journée des barricades (vgl. 3, 4). 28 Karl Aug. Freiherr v. Lützerode, Major, K. Sächs. Geschäftsträger. Tiecks und seiner Frau Eintragung in August v. Goethes Stammbuch, s. Deutsche Rundschau August 1891, S. 268. 21 In der Hs. steht: brey junge Petersburger junge Arzie. 26 bebenten benten 232. 1 Das Portefeuille auf Grossherzogl. Bibliothek, betitelt: Historische Blätter, enthaltend Stiche ohne bedeutenden Werth. 4 Ressourcensaal, gemeint ist der Saal der Erholungsgesellschaft, die früher Ressource 5. 6 Joh. Friedrich Overbeck, Joseph wird von seinen Brüdern verkauft, Lithographie nach dem in der Villa Bartholdy zu Rom befindlichen Frescogemälde (vgl. Schuchardt 1, 134 Nr. 295). 6 Die vier Tageszeiten, 4 Federumrisse von Philipp Otto Runge (Schuchardt 1, 136 Nr. 317); über diese Zeichnungen vgl. Runges Hinterlassene Schriften 1. 226 ff. 17 Damen . . . . ] In den Eingegangenen Briefen 1828 Fol. 305 befindet sich ein Billet, durch das sich ,les Mademoiselles Thuns (der Name nicht deutlich zu lesen) bei Goethe anmelden. 233, 9 William Buckland, Reliquiae diluvianae, or observations on the organic remains attesting the action of an universel deluge. 2. Ed. London 18 bon an 234, 4. 5 Statt Phasianus Argus richtiger Pfauenargus oder Arguspfau. Die ältern Ornithologen vereinigten ihn mit der Gattung Phasianus. s. Brehms Thierleben V, 604. Vögel. 235, 9. 10 Das Original befindet sich in der alten Pinakothek in München, s. Kunst u. Alterth. VI, 430. 237, 1 demielben] benfelben 22 in im Nämlich Logica Hamburgensis 1681, Germania Superior 1685, Mineralia 1689, Isagoge phytoscopica 1678; s. G.-J. II, 327. Anm. Über Goethes Beschäftigung mit Jungius vgl. seinen Aufsatz "Leben und Verdienste des Doctors Joachim Jungius, Rector zu Hamburg". Weim. Ausg. 2. Abth. 7, 105ff.; Guhrauer,

Joachim Jungius und sein Zeitalter. Nebst Goethes Fragmenten über Jungius, 1850. Dazu G.-J. VII, 165 f. 6 John C. Hobhouse, "Byrons Freund und Chairman of the Sub Committee" zur Errichtung eines Denkmals für ihn — Goethe war 1826 gebeten worden als Mitglied des Comités genannt werden zu dürfen (vgl. G.-J. XX, 25 ff.), — fragte an, wieviel Goethe zeichnen wolle; dieser zeichnete in dem Brief vom 6. Juli an Hobhouse 20 Pfund.

## Juli.

240, 7 S. Germars Aufsatz im Geh. Haupt - und Staats-Archive zu Weimar A 844. 241, 5 Un Des 15 Über Goethes Aufenthalt in Dornburg vgl. Geiger im G.-J. II, 316 ff. 20 Sckell, August, Garten-Konducteur und Schlossvogt zu 242, 3 burchgebacht] gebacht 23 Stohmannischen Dornburg. g aus Stomannifchen 243, 24 Dr. med. Carl Gustav Stich-27 Magister Carl Adolph Völker, Oberpfarrer, Carl Heinrich Schmith, Justizamtmann. 246, 4. 5 Joh. Sam. Gottl. Schwabe, Histor. antiq. Nachrichten von der ehemaligen kaiserlichen Pfalzstadt Dornburg a. d. Saalé. Weimar 1825. 248, 5 Der schwed. Philolog Andreas Otto Lindfors, 24 Friedrich Schröter, Prosector. geb. 1782. rubrizirt g über decorirt 4. 6 Joachim Fréderik Schouw (dänischer Naturforscher), Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie. Aus dem Dänischen übersetzt vom Verfasser. Berlin 1823. 250, 1 ausgefertigt g aus aufgefertigt 13 La Jacquerie, scènes féodales; suivies de la Famille de Carvajal. Drame par P. Mérimée. Paris 1828. Friedrich Carl Weyland, Legationssecretär. 17 Frau Oberkammerherrin v. Egloffstein, geb. v. Aufsess, Schwägerin des Generals v. Egloffstein, † 19. Juli in Wilhelmsthal. 22 Golmeborf a aus Rolmeborf 252, 10 Ernst Ortlepp, geb. zu Droysig bei Zeitz 1800, ertrank 1864 in Almrich bei Schulpforta. Der Passus Besuchte mich bis bessen, steht am Schluss des 28. Juli und ist, ohne gestrichen zu werden, vom Schreiber im Anfang des 29. Juli wiederholt. Karl Egon Ebert in Prag hatte mit Brief vom 15. April Goethe überschickt: Dichtungen. 2. Aufl. 1828. Auch Stücke aus dessen Epos "Wlasta" kannte Goethe aus der Monatsschrift der Gesellschaft des Vaterl. Museums in Böhmen in den Monaten Januar, März, Juni, Juli und Novbr. 1827. Vgl. Kunst u. Alterth. VI, 198 (Hemp. 29, 148. 170) und Eckermann 6. Aufl. 2, 10. 71. 88.

# August.

254. 2 Ernst Christoph Franke. 3 Johann Christian 20 bag wir] wir fehlt in der Hs. 255, 20 J. S. Kecht, Verbesserter praktischer Weinbau. Nach dem Tode des Verfassers herausg. von S. W. Kecht. Berlin 1827. Vgl. Goethes Aufzeichnungen über den Weinbau, Weim. Ausg. 2. Abth. 7, 133—145. 256, 4 um] unb 19-21 Vgl. zu 255, 20. 20 biel ben 22 Castelli, Ign. Franz, Gedichte in niederösterreich. Mundart. Wien 1828. 24 Dante g aus Tante Philipp Phöbus vgl. Allg. Deutsche Biographie 26, 89 ff. 257,9 Eingeklebt sind: die Orig.-Visitenkarte von Marquis of Douro. Auf der zweiten Visitenkarte stehen mit Bleistift die Namen: Lord Charles Wellesley, Mr. Candler, Mr. Gerard, Mr. Rocheid, Mr. Hopwood. 259, 26 Christian Moritz v. Engelhardt (russischer Staatsrath, Geognost und Mineralog), Die Lagerstätte des Goldes und Platin im Uralgebirge. Riga 1828. (Vgl. G.-J. II, 324 f.) 260, 24 Eingeklebt: Visitenkarte von lilla Papier mit Tinte geschrieben: "Edward Robinson, Therese Robinson, geb. v. Jacob." Am Schluss vom 12. August ist seitlich ein Stück Papier mit der Aufschrift eingeklebt: "Pour Son Excellence Monsieur de Goethe." 261. 2 Eichstädts Oratio in Exequiis Caroli Augusti habita. d. IX. Aug. 1828. Jena 1828. Fol. Auch in Brans Minerva 1828 gedruckt. 21.22 Michael Benignus Clare, Generalstabsarzt in Jamaica, geb. 1777. Über die Begegnung vgl. Reise des Herzogs Bernhard, herausg. von Heinrich Luden 1, 135. 26 Dr. Carl Ernst Schmid, Sachs.-Altenb. Geh. Rath, Ordinarius der Juristenfacultät und der Schöppenstühle zu Jena. 262, 28 Nach gelejen folgen zwei unbeschriebene Seiten im Manuscript. 263, 28 Franz Ludwig v. Wirschinger, bayr. Finanzminister. 264, 18 Über Heilige Frühe s. Voss Odyssee 9, 151. Goethe gebraucht diesen Ausdruck in der Achilleis V. 54 (Weim. Ausg. 50, 273). 265, 4. s Karl Gustav Schueler, geb. zu Tann an der Rhön 1810, später Mineralog und Professor in Jena. 266, 3. 4 Jöns Jacob v. Berzelius, Freiherr, schwed. Chemiker; Eilhard Mitscherlich, Chemiker; Heinrich Rose, Arzt und Chemiker. Von E. Mitscherlich ist eine Visitenkarte mit gedrucktem 17 Caspar Friedr. Wilh. Schmidt, Namen eingeklebt. Hülfslehrer bei dem damaligen Erbprinzen Carl Alexander. 267, 7 an fehlt in der Hs. 23 Kramers Wörterbuch. 2 Bände. Norimberg 1676—1678. 268, 17 Hippolyte André Jean Bapt. Chélard war durch Zelter empfohlen. 25 Da entstand das Gedicht "Dem aufgehenden Vollmonde." Dornburg 25. August 1828 (Weim. Ausg. 4, 108). Vgl. auch Goethes Brief an Marianne v. Willemer vom 23. Octbr. (Creizenach, Briefw. zwischen Goethe und Marianne v. Willemer. 2. Aufl. S 240). 269, 8 Vgl. den Aufsatz Weim. Ausg. 2. Abthl. 6,340 ff. 11. 12 Boigts Boigt 16 Johann Friedr. Christ. Werneburg 23 Herrn | Berr 270, 9 Dr. Aug. Wilh. von Schroeter, ordentl. Beisitzer der Schöppenstühle zu Jena, Dr. Herrmann Agathon Niemeyer, ausserordentl. Professor der Theologie 25 Rhus cotinus s. Weim. Ausg. 2. Abth. 7, 372. 26 Über Aberzahn am Weinstock, auch Ableiter, Afterzahn, Geiz genannt, vgl. den hier wohl gemeinten Aufsatz, Weim. Ausg. 2. Abth. 7, 148 f. 271, 18 Über Cissus vgl. die Aufzeichnung Weim. Ausg. 7, 351 f.

### September.

272, 20 Karl Constantin Krauckling, Beamter der königl. Bibliothek in Dresden; über seinen Besuch bei Goethe vgl. v. Biedermann, Goethe und Dresden S 66 f. 24 Sollte aes eigneter ein Fehler für geneigter sein? 273, 3 . Von dem Gesetzlichen der Pflanzenbildung", die Übersetzung eines Capitels aus De Candolles "Organographie végétale" zum erstenmal gedruckt Weim. Ausg. 7, 153 ff. (vgl. auch S. 230 und 252). Vollendet wurde die Übersetzung am 1. August (vgl. oben 253, 15. 16). Die Hs. des Mundums trägt das Datum: "Abgeschlossen Dornburg den 2. Septbr. 1828." s Der Historienmaler Joseph v. Führich, geb. zu Kratzaw 1800. 25. 26 Der Aufsatz in der Weim. 25 fie fehlt in der Hs. 274, 3 Wassili Graf von Santi. Ausg. 2. Abth. 6, 340 ff. 13 Schuchardts Besuch s. G.-J. VII, 276. Es ist der spätere

ŧ

ţ

:

Papaver, ex omni antiquitate erutum. Norimb. 1713, in der Goethe-Bibliothek befindlich; übrigens können auch Hofsteter, De Papavere oder Borch, De somniferis maxime papaveris in Frage kommen. 11 Der Herr des Weinbergs, welcher die Arbeiter auszahlt. Nach Rembrandt von G. Fr. Schmidt, s. Schuchardt 1, 179. 21 And Des 303, s Heinrich Wilh. Ferdinand Wackenroder. 304, 13—16 Schuchardt 1.127 Nr. 232 verzeichnet einen von Barth gestochenen Christuskopf nach Holbein d. J. 22 bie ibm] ibm bie Proverbiorum Arabicorum Cent. II Cum interpret. Scaligeri et Erpenii. 1623. 22 Christoph Friedr. Karl von Koelle. württemb. Geschäftsträger. 307, 21, 22 Erschien 1828. Vgl. Goethes Besprechung, Weim. Ausg. 2. Abth. 6, 268 ff.

### December.

810. 8 Cedrat oder Citronat. Bezeichnung der candirten grünen Schale der Frucht des Citronatbaums (Citro medica Das Gedicht vom 3. Decbr. 1828 "An die Damen Duval zu Cartigny bei Genf" s. Weim. Ausg. 4, 290; über den Scherz vgl. Eckermann, Gespräche 6. Aufl. 3, 187 f. 23 & fehlt in der Hs. 27 Die Frucht von Anthericum ist Chlorophyllum Sternbergianum, s. Steudel Nomenclator, edit. 311, 3 Ausser der Cantate (s. 292, 20. 21) dichtete 2. I, 354. Goethe noch: "Tischlied zu Zelters siebzigstem Geburtstage. den 11. December 1828" (Weim. Ausg. 4, 291 f.) 11 La Russie ou coup d'oeil sur la situation actuelle de cet empire. Paris 1828. 312, 14 Fellowes, W. D., Historical sketches of Charles I, Cromwell, Charles II and the principal Personages of that period; including the kings trial and execution. Illustr. by 50 Pl. London and Paris 1828. 313, 27 Ram Ramen 314. 2 calquirt] calligirt wohl Fehler des Schreibers: calligirt gibt es nicht; calquirt heisst durchgezeichnet; das folgende burchgezeichnete würde dann als deutsche Übersetzung eingeklammert zu denken sein. 16 Ehregott Grünler. Professor und Hofmaler, geb. in Zeulenroda 17. Juli 1797. 25 Rochlitz, Für ruhige Stunden. Leipzig 1828. 2 Th. (Vgl. Goethes Briefwechsel mit Rochlitz, herausgeg. von W. v. Biedermann S. 299 f., 500). 315, 4 Wegen Sendung der "Harmonica" s. Goethes Brief an Zelter vom 16. Decbr.

1828 (Briefw. 5, 129, 133). 316, 26 Karl Fuhlrott (Oberlehrer in Elberfeld), Jussieu's und de Candolle's natürliche Pflanzensysteme, nach ihren Grundlagen entwickelt. Mit Vorrede von Nees v. Esenbeck. Bonn 1829. Georg Friedr. Cypr. Sartorius, Geschichte des Hansa-Bundes und Handels. 3 Bände. Göttingen 1802-1808. 17 Joh. Christoph Gottlob Weise, Garteninspector. 319. 1 P. Bouillon, Musée des Antiques 3 Vol. Paris s. a. vorstehende] Borftehende 10 F. Pischon, Handbuch der , deutschen Prosa in Beispielen von der frühsten bis zur jetzigen Zeit. Berlin 1828. 27 Karl Ludwig von Giesecke, Mineralog und Bühnendichter. 320, 9 Ludwig Fr. v. Froriep (Vicedirector der Akademie), Das Gedächtniss S. Königl. Hoheit des Fürsten und Herrn Carl August Grossherzog v. Sachsen. Weimar 1828. 18 Graf Wielhorsky erhielt im December 1828 eine goldene Dose mit dem Namen 321, 11 Leopold Kruse, geh. Kammerrath. Friedr. Gille, Landesdirections-Rath. 26 Georg Friedr. Pohl, Professor, Physiker. 322, 8 Maria Maddalena de Pazzi, ital. Carmeliter Nonne, geb. 1566 zu Florenz, † 1661 (in 10 Will. Curtis, Botanical Magazin or flowergarden displayed. 42 Bde. London 1793 ff. 21 Franklins Leben, Traduction nouvelle. Paris 1828.

3

: 2 :: 1

1

ت.ج

٠.. , i de C الله الله pire. Bank. ختكافكا eser-351 ichre: hnet: he . t Giti Juli : TL TOP dang

16. P

Beimar. — Sof-Budbundern.

-

.

•

• . • .

· 3

•

.

•

.

.

.

. •

832,42 v. 11

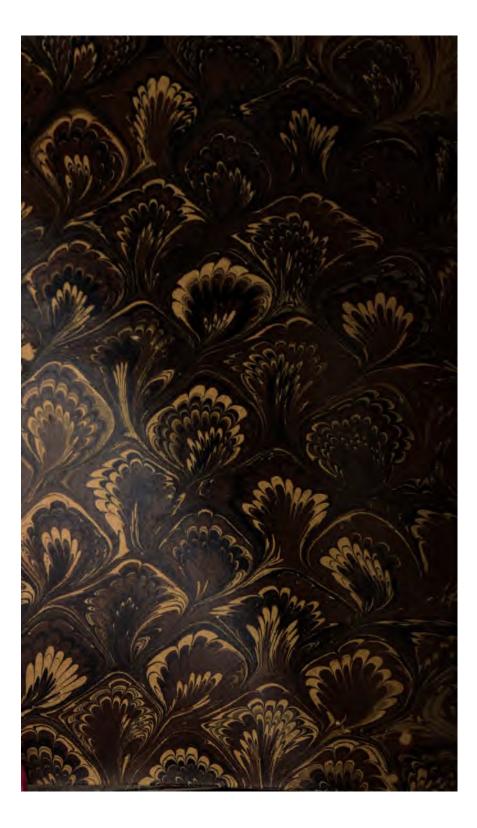

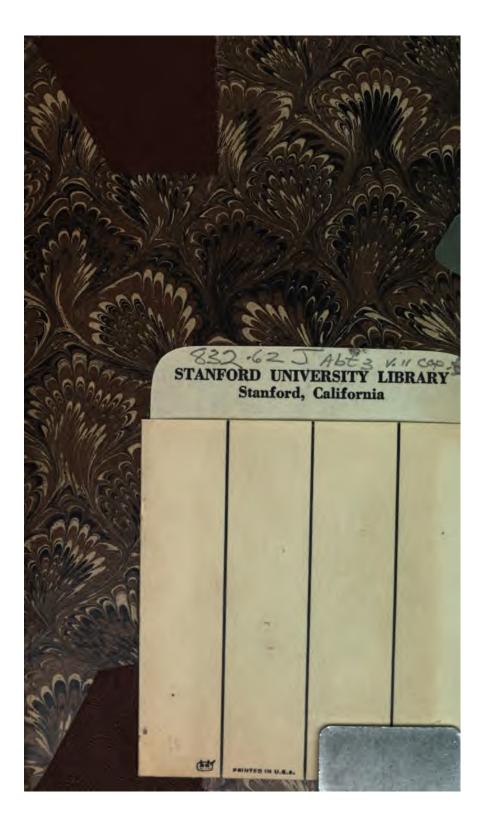

